# MEKKA

7927 Dr. C. Snouck hurgronje.

MIT BILDER-ATLAS.

THE PROPERTY OF THE PERSONNEL PROPERTY OF TH

1.

THE STADT UND THRE HERREN

MAUTINUS NUHOFF

Z.).

## MEKKA.





MARTINUS NIJHOFF 1888.

### INHALT.

---

| RRE | 06                                                                              | $x_1 - x_2 m$ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| L   | DIE STADT                                                                       | 1 - 23.       |
|     | Lage und Vertheidigungszustand 1-2. Die Moschee: die Ka'bah                     |               |
|     | 2 fl., ihre Bekleidung 4-5. Der Zemzembrunnen 5-6. Trink-                       |               |
|     | wasser in Mokka und Umgegend; die Wasserleitung der Zebe-                       |               |
|     | dalı 6-10. Die Ka'bah-treppen, die Kanzel und der Maqum                         |               |
|     | Ibrahim; das Thor der Beni Schöbah 11. Allmähliche Erwei-                       |               |
|     | terung der Moschee 12. Die vier Maquin's 13-5. Der letzte                       |               |
|     | Umban (1572-7); Totaleindruck des Haram 16-7. Fromme                            |               |
|     | Stiftungen 17. Der Sel (Ueberschwemmung) und die Bauten zu                      |               |
|     | seiner Ablenkung 18-20. Weitere heilige Stätten; der Friedhof                   |               |
|     | $\dot{c}l\text{-}Ma'l\bar{a}$ 20—2. Hanptstrassen und vornehme Gebände in Mekka |               |
|     | 22-3.                                                                           |               |
|     | W                                                                               |               |
| щ   | Merka unter den Chalifen. – Entstehung des                                      |               |
|     | Scherifats. — Die Scherife bis 1200                                             | 24 - 74.      |
|     | Stammtafel 1.                                                                   |               |
|     |                                                                                 |               |

Politische Lage Mekka's unter dem Propheten und seiner dere Anchäfteren (SOO - 68) 245.- Versiederungen sindige der Omnijslenherrschaft 26—7. Oppositionsparteion: die Schl'ah und Abdaliah ihn Zubair (bis 692) 32—8. Entstehung der Schlief"; Hekka und Medina werden beilige Stüde ([Iura-moin) 29—30. Charakter der Bevilkerung 20—2. Stellung 28—5. Alleien in Westanshien während der Orangischerrigerung 25—5. Die Bannishen im Hidjin 36—7. Sie werden von den Araborn vereturt 38—0. Das Abbasiehendnifist (seit 760); hannishien Empirorungen gegen dasselbe in Westanshien 30—4.2 Wettere

YI

Zersetzung der Einwohnerschaft von Mekka 42-3. Mekka von Aliden geplündert 43-4. Folgen der Zerstückelung des Abbasidenreichs (833-91) 45-6: hasanidische Strassenräuber 46-7; zunehmender Einfluss der Aliden in der muslimischen Welt 47-9. Die Qarmaten (seit 891); Anarchie und Unsicherheit in Arabien 49-50. Entweihung Mekka's durch die Oarmaten (930) 50-1. Pelitische Verhältnisse seit der Qarmatenwuth: Wettbewerb der muslimischen Fürsten um die Schutzberrschaft über Mekka 51-3. Die Fatimidenchalifen in Egypten (seit 969); Abhängigkeit des Hidjäz vem Nillande 54. Entwickelung der Alidenmacht: Scherife 54-7. Herrschaft der Müsüwi's über Mckka (seit ± 961) 57 ff.: Dia'far, der erste Grossscherif (bis ± 980) 58. Seine Sohne 'Isa (bis 994) und Abu'l-Futuh (994-1039); Letzterer als Kandidat für die Chalifenwürde 59. Sein Selin Muhammed Schukr (1039-61); Charakteristik dieser Dynastic 60-1. Das Haus der Sulaimäni's oder Beni Abi 't-Tajjib im Kampfe mit den Hawäschim; der jemenische Fürst ac-Culaihi stellt die Ordnung wieder her (1063) 61-3. Die Dynastie der Hawaschim (1063-1201); ihr Verhältniss zu den Sultanen des Islam's, Abū Haschim (1063-94) schachert mit den Hoheitsrechten 63-5. Sein Sohn Olisim (1094-1124) und die übrigen Hawäschim bis 1201. Berichte eines spanischen Pilgers (1183 und 85): politische und religibse Gesinnung der Grossscherife; Zaiditen 65-8. Saladin 69. Verhalten seiner Dynastie gegen die Konige von Mekka 70-1. Alidische Raubritter im Hidiaz 71-2. Grunde fertwahrender Anarchie in den Haramein 72-3. Qatādah entreisst (1201, 2 oder 3) den mit einander kümpfenden Hawaschim die Herrschaft 73-4.

#### III. DIE SÖHNE QATÄDAH'S BIS ZUR WAHHABITENZEIT (1200-1788) . . . . . .

75 - 137.

Stammtafel H.

Ontüdah (± 1201-21); seine Politik, Sonderbares Verhalten gegen die Schutzherren 75-7. Seine Neigung für die Zaiditenimime in Jemen 77-8. Sein Testament; er wird von seinem Sohne Hasan ermerdet 78. Qatadah's Sohne und Enkel bis 1254; Egypten und Jemen kampfen um die Schutzherrschaft 78-80. Zerstörung des Abhasidenchalifats und Emporkemmen der Mamlukenmacht in Egypten: Baibars. Der Grossscherif Abū Numėji (1254-1301) 80-2. Dus "Herkonimen" der Scherife 82 ff. Bedeutung der Mahmat's beim Haddj 83-4. Die Sohne Abii Numejj's (1301 -46) im Kampf um die Herrschaft. Egypten und Babylonien. Die Zaiditen von Jemèn 84-6. Theilung der Einkünfte des Scherifats 86-7. Die Periode 'Adjlins (1346-75); Mitregentschaft seines Sohnes. »Herkömmliche" Abschaffung von Steuern 87-9. Die Fürsten von Mekka werden Schäß'iten und verfolgen die Zaiditen 89. Regierung der Söhne 'Adjlans (1375-1426), namentlich Hasans (seit 1396) 90 ff. Die Cirkassiersultane in Egypten (seit 1382) als Schutzherren, Fremde Pilger 91. Einnahmequellen der Scherife; die Zölle von Diiddah werden ihnen (1452) abgenommen 92-3. Beamten und Armee der Scherite 94-6. Thre Lebensweise 96-8. Baraküt (1426-55): türkische »Residenten"; die Harb-stamme am Pilgerwege 98-9. Barakāt weigert rich, den Huf des Mahmal-kameels zu küssen. Sein Sohn Muhammed (1455-97) und der grosse Cirkassier Qaitbey 100. Qaitbey's Haddi 101. Barakat II (1497-1525). Die Portugiesen und die Othmanli's. Eroberung Egyptens durch Selim und gewandte Politik Barakäts 101 - 3.

Stammtafel III.

Abū Numėji (1525-66) und sein Sohn Hasan (1566-1601) regieren ungestört unter den ersten Othmanen seit der Eroberung Egyptens. Verbältniss zu den Türken 104-5. Mahmal's. Die Stiftungen der Sultane von Stambul 105-6. Ihre Vorliebe für den hanasitischen Ritus, Aenderung der Gerichtsverwaltung in Mekka. Abii Numėjį »der letzte gute Scherif" 106-8. Wiederaufnahme der Bruderkämpfe unter seinen Söhnen und Enkeln (1601-31), sobald die Decentralisation im türkischen Reiche anfangt. Die Imame von Can'a 108-10. Der Kampf um die Einnahmen und das heilige Gesetz 110-11. Sonstiges Gewohnheitsrecht der Scherife 111 ff.; ihr Verfahren gegen ihre Unterthanen 111-2. Verhältniss der verschiedenen Hasanidenfamilien (Déwi . . .) zu einander und zum Grossscherif 112-4. Familiengesetze 115-8. Déwi Zeid, 'Abādilah und Déwi Barakāt seit 1631. Zeid (1631-66) und die türkischen »Residenten" 118-20. Anti-türkische Gesinnung in Mekka 120. Anti-schi'itische Pelitik der Pforte in der heiligen Stadt: Perser und Zaiditen 120-4. Sa'd's erstes Scherifat (1666-72) 124-5. Ein ausserordentlicher »Resident" bringt die Dewi Barakat auf den Thron (1672-84) 125-6. Neuer Streit wegen der Einnahmen; die Häupter der Dèwi Zeid in Konstantinopel 126-7. Geschenke aus Indien und Atieh 127-8. Neues Scherifat Sa'd's und anderer Dewi Zeid (1684-1704) 128-31. Aberglaube der Scherifo 131-2. Zweites Scherifat der Dèwi Baraküt (1704-11). Die Türkei und nicht-türkische Müchte in Mekka 132-3,

Unbedeutende Versuche der Dèwi Baraküt bis 1770. Die Dèwi Zeid seit 1711: Mas'iid (1732-3 und 34-52) und Mesä'id (1752-70) 133-5. Alle anderen Familien treten in den Hintergrund. Die Imame von Can'a 136. Serür (1773-88) und Ghälib (1788-1813) 135-7. Der Sultan von Marokko wünscht sich Serür zum Schwiegersohn 137.

#### IV. Das Scherifat im letzten Jahrhundert (1788 – 1887). 138 – 189.

Anfange des Wahhabitismus und Geringschätzung dieser Bewegung von Seiten der Mekkaner 138-140. Hauptzüge der nenen Lehre 140-42, fbn Abd èl-Wahhāb und fbn Sa'ūd; das Innere Arabiens ein geeigneter Boden für die Reform; Mekka naturgemäss derselben abgeneigt 142-43. Dèwi Zeid und Wahhabiten 143-44. Ghälib eröffnet den Kampf; Aebnlichkeit der Verhältnisse mit denen zur Zeit des Propheten. Unthätigkeit der Pforte 145-7. Ghälibs Vertrag mit dem Wahhabiten-emir (1799) 147. Wiederaufnahmo der Feindseligkoiten; Ghälib schickt eine Gesandschaft nach Dar'ijjah 148. Sein Schwager 'Uthman èl-Medhäifi tritt zum Wahhabitismus über 148-9, Ghälib zieht sich nach Djiddab zurück; Mekka unterwirft sich den Wahhabiten (1803) 149-50. Djiddah vergeblich von ihnen belagert; nach dem Abzuge des Emirs erobert Ghälib Mekka wieder 150-51. Belagerung Mekka's; Ghālib ergiebt sich (1806) 151-52. Die Reform in Mekka 152, Muhammed Ali in Egypten: erste Expedition gegen die Wahhabiten (1811) 153. Muhammed Ali in Mekka (1813); sein treuloses Verfahren gegen Ghälib 154-55. Jahja ibn Serür (1813-27) wird Grosscherif 155 Weitere Kämpfe gegen die Wahhabiten 156. Muhammed Ali's Anordnungen in Mekka 157, Der Grossscherif tidtet den Scherif Schambar in der Moschee und flieht 157-8. Abd èl-Muttalib vorläufig eingesetzt 158, Muhammed Ali setzt das Haupt der 'Abadilah, Muhammed (1827-51) ein; Abd èl-Muttálib's vergeblicher Kampf und Flucht 158-60. Cholera und allerlei Unruhen; Empörung der 'Asir 161-62. Der Grossscherif entzweit sich mit dem Pascha und wird nach Egypten gefordert Der ffidjäz kommt unter Verwaftung der Pforte (1840); der Grossscherif Muhammed kehrt nach Mekka zurück 162-3. Intriguen Abd èl-Muttálib's in Konstantinopel 163-4. Kriegszüge des Grossscherifs gegen die Wahbabiten, die 'Asir und Jemen 164. Die Häupter der 'Abadilah werden nach Konstantinopel gefordert; Abd èl-Muttálib wird Grossscherif (1851-6) 165-6. Sein rohes Auftreten gegen die türkischen »Residenten"



Seite

 Er weigert sich Absetzungsurkunden anzuerkennen 167. Aufstand in Mekka wegen des Verbots des Sklavenhandels 167-8. Kampf des Abd èl-Muttálib gegen den aus Konstantinopel geschickten Muhammed; er wird gefangen genommen und Muhammed wieder Grossscherif (1856-8) 468. Christenmord in Djiddah (15 Juni 1858) 169. Abdallah, Muhammeds Sohn, wird Fürst von Mekka (1858-77) 170. Die neue Zeit (der Sueskanal, der Telegraph) 170-71. Ein mekkanisches Freikorps gegen die Russen. Die türkische Bureankratie in Mekka 171. Charakter Abdallah's; seine Kriegszüge 172-73, Husein, der Bruder Abdallahs, folgt ihm nach (1877-80); seine Ermordung 173. Der alte Abd èl-Muttalib zum letzten Mal (1880 -2); er wird vom Volke verehrt trotz der Missregierung 174 - 75. Bittschriften der Mekkaner um seine Absetzung 176. Othman Pascha überlistet don heiligen Sünder; dieser bleibt bis zu seinem Tode (1886) in ehrenvoller Haft in Mekka 176-77. 'Aun èr-Rafiq, Bruder Huseins, wird Grossscherif (1882- ); sein Charakter 178-79. Verhältniss zu Othman Pascha; Folgen der Dualität der Gewalt in Mekka 179-81. Misshelligkeiten wegen der Rechtsverwaltung und wegen Beduinenangelegenheiten 181-84. 'Aun zieht (1886) mit seinem Anluang nach Medina 184-5. Nach der Versetzung Othman Pascha's kehrt er zurück 185, Die Politik des neuen »Residenten" 185-86. Dieser wird durch den energielosen Cafwèt Pascha ersetzt 186. Stellung der Bevölkerung zum Scherifat und zu der Pforte 186-88. Die Türken als Pioniere europäischer Kultur 188-89.

#### 

ilba und daraus enstandenes Mischelligkeiten zwischen ihm und dem turktiehen Gouverners (Zum 1881) 1941—200. Bitscherfti der Mekkaner an den Sultan um die Abestung des Grosselterift Abd-d-Mutjalin (August 1881) 2054—215. Auntheire Berkti uber eine Zudeitungs der Beitschnein im der Nahe von Janbie (Märs 1880) 2161—221. Aufrührerischer Auschlugeszteit gegen Othman Pascha (Endod 1885) 222—25. Trausregolicht von Schich Beilwi auf den Ted des Grosselerifs Abdallah (1877) 226—28. Grundriss von Mekka.

Grundriss der Moschee.

#### VORREDE.

Die Bearbeitung der Ergebnisse meines einjährigen Aufenthalts in Djiddah und Mekka (1884—5) <sup>1</sup>) hat vorzüglich aus zwei Gründen eine unerwünschte Verzügerung erlitten. Meine plötzliche Austreibung aus dem heiligen Gebiet verhinderte mich daran, die unter verhältnissmässig günstigen Umständen angefangene Erforschung ruhig abzuschliessen und das gesammelte Material gleich unversehrt mitzuführen. Zweitens erschien es mir immer mehr als nothwendig, den Skizzen aus dem heutigen Leben der Mekkaner, welche der zweite Band dieses Werkes bringen wird, eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte der heiligen Stadt vorauszuschieken; eine derartige Arbeit erfordert aber, wenn sie nicht gar zu oberflächlich sein will, viel Zeit.

Schon die Thatsache, dass ich in Mekka mit Quellen für die Geschichte der Stadt bekannt wurde, die uns einen Einblick in die Vorgänge der beiden letzten Jahrhunderte gewähren, machte die Behandlung dieser in Europa nur sehr dürftig bekannten Pe-

Einea kurzen Bericht über meine Reise findet man in der M\u00e4nchener Allgemeinen Zeitung vom 10 November 1885; einige Ergebnisse in den Ferhandlungen der Gezellschaft für Erdkande zu Berlin, Bd. XIV, S. 138 ff.

riode wünschenswerth 1). Auch in Bezug auf die früheren Zeiten besitzen wir aber in keiner europäischen Sprache eine historische Uebersicht, worin die Hauptmomente des politischen Lebens im Gebiete von Mekka hervortreten und somit die Vergangenheit zum Verständniss der Gegenwart verwerthet wird. In europäischen Bibliotheken finden sich Handschriften der berühmtesten Werke über die Geschichte Mekka's; dieses behandelt hauptsächlich die Geschichte der Heiligthümer und der frommen Stiftungen, jenes fügt auch die Biographien berühmter Mekkaner oder Daten über die Verwaltungsgeschichte hinzu; die späteren Chronisten ziehen die Bücher ihrer besten Vorgänger aus und verzeichnen ausserdem, was sie selbst erlebt und gesehen haben. Solche Quellen macht man der europäischen Wissenschaft zunächst am besten durch kritische Textausgaben nutzbar; damit auch Geschichtsforscher, die nicht Orientalisten sind, daraus schöpfen können, sind eigentlich zuverlässige Uebersetzungen nothwendig und kann man sich mit verkürzten Wiedergaben nicht begnügen. Prof. F. Wüstenfeld hat uns in seinem vierbändigen Werke Die Chroniken der Stadt Mekka (Göttingen, 1857-1861) einige von den wichtigsten Quellen im Urtexte zur Verfügung gestellt, die uns bis gegen das Jahr 1000 der Hidjrah führen, und im vierten Bande durch einen Auszug in deutscher Sprache den Nichtorientalisten einen flüchtigen Einblick in den Inhalt jener Chroniken gewährt. Vor wenigen Jahren veröf-

<sup>1)</sup> A. Zahmo hat in stimom Arabies and the strates will hashert Jakron (Edillo, 1875) dis wishington Warken congolischer Reissondo micht daus Goschick barschlecht, Immerkin kommt keine neuere Darstellung der politischen Verhaltnisse im Höljär der von Darrekhandt, Traesle in Arabia 1:1905 ff. gegebenen gleich. Die Hauspinguellen übeken jedoch and diesem treiffeliem Forscher verschlossen; som hälte er micht geschrichen i., for and diesem treiffeliem Forscher verschlossen; som hälte er micht geschrichen i., for and diesem treiffeliem Forscher verschlossen; som hälte er micht geschrichen i., for and diesem treiffeliem Verscher verschlossen; som hälte er micht geschrichen i., for dann his micht eigenger Tag hat en sicht an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sicht an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sicht an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sicht an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sicht an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sicht an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich an Erconistion der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich an erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heiligen Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heilige Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heilige Studt geiniger Tag hat en sich erconisten der heilige Studt gein der heilt erconisten der heilige Studt gein der heilte der heilige Studt gein de

fentlichte derselbe Gelehrte in manchmal etwas freier deutscher Wiedergabe Auszüge aus einem biographischen Werke, in denen vorzüglich Daten über das Leben der Scherife des 11ten Jahrhunderts der Hidjrah und der jenen Fürsten nahestehenden Personen enthalten sind 1). Diese und ähnliche Werke sind zwar unentbehrliche Hülfsmittel zum Verständniss der geschichtlichen Entwickelung des Scherifats, leisten aber ihre Dienste erst nach kritischer Bearbeitung des Inhalts unter Hinzuziehung anderweitiger Zeugnisse. Vielleicht bietet sich mir später die Gelegenheit, den Fachgenossen die von mir heimgebrachten arabischen Texte gedruckt vorzulegen, oder wenigstens die Partien der jüngsten Chroniken von Mekka zu edieren, in denen wirklich Neues oder bisher Unveröffentlichtes enthalten ist. In diesem Bande ist nicht die Mittheilung aller, wenngleich wichtigen, Einzelheiten aus jenen Werken beabsichtigt, sondern die Einführung des Lesers in das öffentliche Leben der heiligen Stadt vom Anfang des Islam's bis auf unsere Zeit. Sowohl der Umfang der einschlagenden Litteratur als die beschränkten Kräfte des Verfassers werden hoffentlich dem Leser als mildernde Umstände gelten, wenn er nach der, unter seiner Führung gednldig vollendeten, Reise das Ziel nur von ferne erblickt. Die Bedeutung, welche Mekka als Geburtsort des Islam's, als geistiges Centrum und Ziel der Wallfahrt durch alle Zeiten für die muhammedanische Welt gehabt hat, macht es begreiflich, dass man kaum eins von den vielen tausend Erzeugnissen der arabischen Litteratur durchlesen kann, ohne dieser oder jener werthvollen Notiz

Die Scherife von Mekka im X1 (XVII) Jakekandert von F. Wüstenfeld, Göttingen 1885. Diesen Werk eitleren wir mit: "Wüstenf., Scherife", die Chronikon der Stadt Mekka mit CM.

über die Stadt Alahs zu begognen. Namentlich aus allerlei Geschichtswerken, Reisebeschreibungen, biographischen Sammelwerken
liesse sich ohne Zweifel Vieles nachtragen, das auch in den Rahmen
unserer Darstellung wohl passen würde. Soviel darf ich aber wohl
hoffen, dass keine Hauptsachen übersehen sind und dass der Leser
ein im Ganzen richtig getroffenes Gesammtbild jener eigenthümlichen Gesellschaft bekommen wird, umsomchr, da es mir vergönnt
war, mehr als sechs Monate lang das Leben der Mekkaner als
ihrer Einer mitzuleben und so einen Standpunkt zu gewinnen,
von welchem aus die Berichte über die Vergangenheit sich leichter
zusammenfassen und ergänzen lassen als in der Studierstube.

Etwas Subjektives wird freilich jeder Verwerthung anhaften; von vorne herein muss ich sagen, dass mein Buch nicht für Solche geschrieben wurde, die mit einem übrigens sehr gelehrten Recensenten Wüstenfeld's 1) die Berichte "über Ueberschwemmungen und "Restaurationen der Kaabah" als "sachliche Notizen von allgemei-"nerem Interesse" an und für sich höher schätzen als "die uns "weniger interessierenden Personalien der in Mekka lebenden Scherife". Aus unserem ersten Kapitel wird man ersehen, dass die Restaurationen der Kabah gar nichts zu bedeuten haben, während die Ueberschwemmungen alle paar Jahre in gleicher Weise Mekka heimsuchen und, abgesehen von graduellen Unterschieden, auf gleichem Wege die gleiche Verheerung anstiften. Auch in der Scherifengeschichte wiederholen sich allerdings die nämlichen Erscheinungen manchmal in den 13 Jahrhunderten, die wir zu durchwandern haben, und daher haben wir vielfach, zur Vermeidung der Monotonie, Einzelheiten mehr angedeutet als beschrieben. Es giebt

<sup>1)</sup> E[berhard] N[estle] im Litterarischen Centralblatt, 11 September 1886, S. 1314, Sp. 2.

aber doch in jenem Zeitraum ein Stück Geschichte der Menschheit zu verzeichnen, und der Verfasser kann nicht leugnen, dass Menschen ihm interessanter sind als immer aufs Neue sich bildende Giessbäche.

Viele der von mir benutzten Quellen bedürfen hier keiner besondern Erwähnung, da die Hinweisung in den Bemerkungen den Fachgenossen genügen wird; mit Tab und IA sind die bekannten Geschichtswerke 'Tabarī's und Ibn al-Athīr's bezeichnet; die von Proff. de Goeje und Wüstenfeld herausgegebenen geographischen Werke sind bloss mit den Namen der Verfasser eitiert. Drei für unsere Darstellung besonders ergiebige Bücher haben Anspruch auf eine kurze Beschreibung.

Zwei von denselben schliessen sich den oben genannten, von Wüstenfeld veröffentlichten Chroniken an; sie wurden in niener Biographie des 1886 gestorbenen «Rektors der mekkanischen Universitäti") besprochen. Das eine, שאلي و 1886 (1894) vom Verfasser, as-Sindjärī, redigiert, und scheint bisher in Europa unbekannt zu sein. As-Sindjärī gehörte zu einer sehon sehr lange in Mekka sesshaften Familie; er selbst, sowie sein Vater und Grossvater waren mit den regierenden Scherifen befreundet, nahmen einen gewissen Antheil am politischen Leben der Stadt und kamen den jeweiligen Fürsten bei ihrem Regierungsantritt fast regelmissig mit Gedichten entgegen. Der Chronist theilt viele von diesen Erzeugnissen mit; bisweilen macht seine Erzählung den Eindruck, als habe er während eines heftigen Kampfes um die Herrschaft zwischen zwei

Bijdragen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Instituut, 5e Volgreeks, II: 344 ff., vorzüglich 370 ff.

Scherifen fleissig an einem Gedichte gearbeitet, mit dem er den Sieger, sei es der Eine oder der Andere, bei seinem ersten öffentlichen Empfang begrüssen konnte. Er theilt aber auch wichtigere Dinge mit; für die ältere Zeit benutzte er viele bisher unveröffentlichte Quellen, und über sein eigenes Jahrhundert war er selbstverständlich sehr gut unterrichtet und ergänzt er in willkommener Weise die Daten Muhibbi's. Vielleicht hat er sein Werk nicht abgeschlossen, denn mein Exemplar euthält Notizen, die bis zum Jahre 1124 H. (1712) fortlaufen und dann ohne eigentlichen Schluss abbrechen. Die Notizen werden seit dem Jahre der Redaktion allmählich kürzer gefasst und nachlässiger redigiert; während das Corpus des Werkes in gutem Stile geschrieben ist, begegnet man auf den letzten Seiten schrecklichen Vulgarismen 1). Wahrscheinlich hat also dem Greise die Zeit gefehlt, die Ereignisse seiner letzten Lebensjahre der Chronik einzuverleiben, und hat er ebenso wie sein jüngster Nachfolger, Ahmed Dahlan, seine Arbeit unvollendet hinterlassen. Ich besitze eine schlechte Kopie des nicht sehr schönen Exemplars, das dem oben erwähnten "Rektor" gehörte; zu einer Ausgabe genügt dieselbe nicht, aber für diese Darstellung hat sie mir wichtige Dienste geleistet; ich bezeichne die Kopie mit MK.

Das andere Geschichtswerk heisst المدام في بيان امراء العجام الكلام في بيان امراء Pas andere Geschichtswerk heisst المدام الحرام الحرام المدان العرام المدان العرام المدان العرام المدان العرام المدان العرام المدان المدا

<sup>1)</sup> Z. B. S. 445 meines Exemplars: من الباشا = "الباشا = ",der Pascha von Djiddah." Es ist schr wohl möglich, das diese Aufrichungen Meilweise der Feder eines Verters des Verfassers eutstammen, denn dieser wird einmal von AD (S. 198) eitiert.

dies Werk nicht viel mehr als einen Auszug aus as-Sindiari; weit mehr als die Hälfte desselben handelt aber von den beiden letzten Jahrhunderten, theils nach den besten geschriebenen Quellen, theils · nach der eignen Erfahrung des mehr als achtzigjährigen Greises. Einem Werke, das er nur mit dem Namen des Verfassers als citiert, entnahm Dahlan verschiedene von Sindjari abweichende Einzelheiten über die Vorzeit; für die erste Hälfte des 18ten Jahrhunderts tritt ar-Ridha als Augenzeuge auf 1). Dieser Quelle schliesst sich ein wenig später die Chronik eines gewissen Abdallah Abd ès-Schakur an, der über die zweite Hälfte des 18ten und den Anfang 19ten Jahrhunderts 2) berichtet und namentlich als Augenzeuge der Wahhabitenherrschaft Aufmerksamkeit verdient. Es finden sich von dem Werke des Abd ès-Schakur sehr wenige Exemplare in Mekka; hoffentlich gelingt es mir nächstens, eine Kopie zu erwerben. Für die Periode, die mit der Rückeroberung des Hidiaz durch Muhammed Ali anfängt, brauchte der alte Gelehrte bloss seine persönlichen Erinnerungen und Brlebnisse aufzuzeichnen; er führte seine Notizen fort bis ins Jahr 1884. Seitdem wurde er von den politischen Wirren seiner Vaterstadt ganz in Anspruch genommen . bis er 1886 in Medina starb. Ein seltener Glücksfall ermöglichte mir die Beschaffung einer Abschrift seines unvollendeten Manuskripts, welche ich mit AD bezeichne 3).

In beiden Chroniken, der von Sindjäri und der von Dahlän,

AD 392, 359, 494 citiert seine Angaben resp. über die Jahre 1184 H. (1770),
 1200 H. (1756), 1220 H. (1805)
 Die Anführung der Seiten in den Bemerkungen hat allerdings für die Leser, so-

<sup>3)</sup> Die Anführung der Seiten in den Bemerkungen hat allerdings für die Lener, solange die Texte nicht ediert sind, nur geringes Interesse; ich bin aber gern bereit, die Manuskripte solchen Fachgenossen, die sich dafür benonders interessieren, zur Beautzung zu übersenden.

fand ich einzelne wichtige Angaben über die in Westarabien zur Herrschaft gelangten Alidenfamilien aus einem Werke über die Genealogie der Aliden angeführt, die mich auf die nähere Bekanntschaft mit letzterem begierig machten. Auf meine Anfrage stellte mir Herr Geheimrath Dr. W. Pertsch das einzige in Buropa bekannte Exemplar, No. 1753 des Katalogs der herzoglichen Bibliothek zu Gotha, freundlichst zur Verfügung. Leider ist diese Handschrift der عدية الطالب, deren Verfasser 828 H. in Kirman starb, verzweifelt korrupt; ein völlig unwissender Abschreiber hat dieselbe nach einem falsch gebundenen Exemplar angefertigt, sodass die Herstellung der Anschlüsse eine weitläufige Untersuchung erfordert. Erst nachdem ich mit grosser Mühe einige wichtige Notizen aus diesem Exemplare excerpiert hatte, gelangte ich in den Besitz einer in Lacknau nach einem ziemlich guten Exemplare besorgten Lithographie desselben Werkes 1), in welchem für die Geschichte der Aliden und ihrer Parteien, vorzüglich aber der Hasaniden und ihrer westarabischen Heimath überaus werthvolle Quellen ausgebeutet sind. Die Lithographie habe ich mit OT (D), das Gothaer Manuskript mit OT (Ms.) bezeichnet.

Beatiglich der Transkription arabischer Wörter habe ich im Allgemeinen die in meinem \*Mekkanische Sprichwörter und Redensarten", S. 6 ff. angegebenen Regeln befolgt; zur sind hier der
ausserhalb der Fachwerke üblichen Schreibung mehr Koncessionen
gemacht als dort, und die Laute und im it die und seis statt
mit den für Nichtorientalisten undeutlichen Symbolen jund s wiedergegeben. Somit ist hier die Schreibung noch weniger konsequent
als in meiner früheren Publikation, die neben ethnographischen,

<sup>1)</sup> Vergl. Brill, Catalogue périodique Nº. 7, 585.

auch linguistische Zwecke verfolgte; die Fachgenossen kann das nicht irreführen, und den anderen Lesern wird es angenehmer sein.

Mit Auanahme von N∞ I und III 1) sind alle Bilder im beigefügten Atlas nach meinen oder eines von mir in der Photographie unterrichteten Arabers Aufnahmen reproduciert oder aber nach meiner Sammlung mekkanischer Gegenstände gezeichnet.

Vier zum zweiten Bande gehörende Tafeln in Farbendruck werden zuerst im \*Internationalen Archiv für Ethnographie" (Redakteur Herr J. D. E. Schmelts) mit einer kurzen Beschreibung erscheinen. Da nämlich die Ausgabe ohnehin für das \*Koninklijk Instituut" erhebliche Kosten herbeiführte, machte Herr P. W. M. Trap,
der bekannte Verleger des \*Archivs", dem Institut das Anerbieten, jene Tafeln für diese Auflage umsonst zu liefern, wenn dieselben zuerst in seiner Zeitschrift erscheinen sollten.

Für mich liegt das Hauptresultat meiner Reise nicht sosehr in dem Zustandekommen dieses Buches, als in dem dauernden Einfluss meines Aufenthalts im geistigen Centrum des Islam's auf meine ferneren Islamstudien. Es war die lebhaste Empfindung eines Mangels, die bei mir den Wunsch erregte, mich einige Zeit völlig in die muslimische Welt hineinzuleben. Wie dem Orientalisten in Europa die von ihm studierten Sprachen meistens nicht recht zum Eigenthum werden, weil er sie nur mit dem Auge beobachtet und nicht mit dem Ohre, so bleibt seine Vorstellung von dem geistigen und gesellschaftlichen Leben der Orientalen gewöhnlich lückenhaft solange ihm nur die Bücher als Zeugen dienen. Sehr erfreulbist ist es darum, dass man sich jetzt, s. B. in Paris und in Berlin,

N°. I ist nach einer von Çădiq Bey (jetzt Pascha) aufgenommenen Photographie mit einigen Zusatzen im vorderen Theile gezeichnet, N°. III reproduciert unverandert eine Aufnahme desselben Mannes.

durch die Gründung praktischer Schulen mit orientalischen Hülfslehrern diese Lücken möglichst auszufüllen bestrebt. Nichts kann aber die eigne Anschauung ersetzen, wenngleich deren fruchtbare Wirkung durch fleissiges Quellenstudium bedingt ist und ein jahrelanger Aufenthalt im Orient an sich noch nicht, wie das Publikum allzuleicht annimmt, zum Urtheil über alle und jegliche Verhältnisse berechtigt. In dem so selten von Europäern besuchten Lande konnte ich natürlich in mehr als einer Richtung Material sammeln; mein Ziel blieb aber immer die Beobachtung des Lebens des Islam's, und alles Andere diente mehr oder weniger als Hülfsmittel zu dessen Erreichung. Somit wird die Verwerthung meiner Beobachtung allmählich stattfinden, solange der Islam den Hauptgegenstand meiner Forschung bildet. Dies hebe ich mit darum hervor, weil sich daraus ergiebt, dass meine innige Dankbarkeit gegen Alle, die mein Unternehmen gefördert haben, auch nach der Vollendung dieses Werkes unvermindert fortbestehen wird. Ohne die freigebige matcrielle Unterstützung des Koninklijk Nederlandsch-Indisch Instituut, welches ausserdem die Kosten dieser Ausgabe sowie meiner früheren linguistischen Publikation übernommen hat, wäre mir die Ausführung meines Planes sehr schwierig geworden; die Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem und das Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen erleichterten auch ihrerseits meine Aufgabe durch einen Beitrag. Die Leidener Gemeindeverwaltung gewährte mir einen Urlaub, hätte dies aber schwerlich thun können, wenn sich nicht Prof. P. A. VAN DER LATH erboten hätte, während meiner Abwesenheit meine Pflichten als Lehrer an der Indischen Schule auf sich zu nehmen. Noch bevor ich an eine derartige Lösung einer Hauptschwierigkeit dachte, kam mir mein verehrter Freund mit seinem gütigen Anerbieten entgegen und hob dadurch die letzten Bedenken gegen die Fortsetzung der angefangenen Versuche. Trotz so vieler Mitwirkung wäre es nicht nothwendig meine Schuld gewesen, wenn meine Reise ihr Ziel verfehlt hätte; meine Freunde in der Heimath konnten in Arabien nichts für mich thun und, wer die lokalen Verhältnisse auch nur oberflächlich kennt, weiss, wie viele Hindernisse der Forscher dort zu überwinden hat, bis er dem Gegenstande seines Studiums ruhig gegenübersteht und sagen kann: jetzt fängt mein eigenstes Werk an, Die Herren J. A. KRUYT, Generalkonsul der Niederlande in Pinang (bis Anfang 1885 in Djiddah) und P. N. VAN DER CHIJS, Konsul von Schweden und Vicekonsul der Niederlande in Djiddah, haben einen so hervorragenden Antheil an dem Erfolge meines Unternehmens, dass ihre Namen eigentlich, statt in der Vorrede, auf dem Titel dieses Buches verzeichnet werden sollten. Gleich vom Anfang an habe ich von keiner Seite mehr Ermuthigung und Hülfe erfahren als von Herrn Kruyt, der gerade mit Urlaub in Holland war, als ich meinen Plan endgültig fasste; ich hatte das Glück, mit ihm zusammen die Reise nach Djiddah zu machen, und während des halben Jahres, das bis zu seiner Versetzung nach Pinang und meiner Reise nach Mekka verfloss, habe ich ausser unbeschränkter Gastfreiheit bei ihm stets unermüdliche Bereitwilligkeit gefunden, mir in jeder Beziehung zu helfen. Nach meiner Ankunft auf arabischem Boden gab ihm Herr van der Chijs in dieser Hinsicht nichts nach und, als Herr Kruyt nach den Straits Settlements abgereist war, vertrat er mir gegenüber auch dessen Stelle. Während meines Aufenthalts in der heiligen Stadt vermittelte er meinen Verkehr mit der Aussenwelt, und nach meiner Vertreibung war er meine Zuflucht. Nach der Heimreise hätte ieh ohnehin manchmal die Güt meines Freundes in Anspruch genommen, wäre es auch nur, mie die Geschichte des Jidjäz in ihrer weiteren Entwickelung zu verfolgen, nachdem ich selbst ein Stück davon mit erlebt hatte. So aber, da ich mitten aus meiner Arbeit herausgeholt wurde und nicht einmal Gelegenheit hatte, meine eigenen Sachen alle aus Mekka mitzunehmen, hätte ich ohne die Liebenswürdigkeit des Herrn van der Chijs, der meine Angelegenheiten ganz zu den seinigen machte, manchen erheblichen Verlust erlitten. Durch vieljäbrigen Aufenthalt mit dem Lande und seinen Bewohnern vertraut wie kaum ein Auderer, hat er seit mehr als drei Jahren kein meiner Bitten unerfüllt, keine meiner Fragen unerledigt gelassen; selbst weiss er am besten, dass dies etwas sagen will!

Viele meiner Landsleute werden mehr oder weniger tadelnd fragen, warum mein Werk in fremder Sprache erscheint; Einige
haben schon ihre Bedenken geäussert. Zunächst muss ich antworten, dass ich nicht zum eignen Vergnügen den litterarischen Selbstmord begangen habe, denn ich weiss zu gut, dass man ebensowenig in zwei Sprachen den gleichen Stil, wie etwa zwei Charaktere haben kann. Die eine fremde Sprache ganz ebenso gut
schreiben wie ihre Muttersprache, schreiben beide schlecht. Auf
der anderen Seite fühle ich den ultrapatriotischen Tadlern gegenüber keinerlei Verpflichtung, zumad die meisten zu den zLesern"
gehören, die zweifellos nach einem Einblick in den gut niederländischen Titel zur Tagesordnung übergehen würden. Man schreibt
aber doch, um gelesen zu werden, und es wäre thöricht, allen
Pflegern einer Wissenschaft zuzumuthen, dass sie die Sprachen
jeder Nation erlernen, wo ihr Fach ein paar Vertreter findet.

Unsere Väter schrieben Latein, wir benutzen moderne Kommunikationsmittel, beides mit gleichem Zweck. Der Gebrauch der lateinischen Sprache hat sich immermehr für nichtklassische Gegenstände als unmöglich erwiesen; er gewährte den Vortheil, dass bedeutende Verstösse gegen die Grammatik nur wenigen Lesern auffielen. Mit neueren Sprachen muss man etwas vorsichtiger verfahren; die Güte meines geliebten Lehrers, Herrn Prof. Nölder, in Strassburg, hat mir über diese Schwierigkeit hinweggeholfen, da er mein Manuskript einer stillstischen Revision unterzogen und dann noch eine Korrektur gelesen hat.

Da dies Buch keine Détailsammlung, sondern eine Uebersicht der geschichtlichen Entwickelung geben will, habe ich es vorgezogen, nicht durch einen Index, sondern durch eine ausführliche Inhaltsangabe das Nachschlagen zu erleichtern. Schliesslich bemerke ich noch, dass die Jahreszahlen im Texte des Werkes, wo nicht anders angegeben, nach enropäischer Zeitrechnung bestimmt sind; in den Stammtafeln dagegen habe ich die Angaben über die Regierungsdauer der einzelnen Fürsten in ihrer ursprünglichen, muslimischen Porm gelassen.

Leiden, Mai 1889.

#### DIE STADT.

Das enge, öde "Thal ohne Getreide" 1), welches durch Muhammed in die Weltgeschichte eingeführt wurde, ist seit etwa 1000 Jahren von arabischen Schriftstellern wiederholentlich mit der Genauigkeit beschrieben worden, welche man heutzutage bei einem Bädeker voraussetzt. Dies erleichterte den wenigen Europäern, welche zu Forschungszwecken verkleidet in Mekka eindrangen, die Erfüllung des topographischen Theiles ihrer Aufgabe; sonst wäre est sogar dem trefflichen Burckhardt kaum gelungen, 1814 einen Grundriss der heiligen Stadt zu zeichnen, der noch jetzt als sicherer Führer gelten darf, und den ich mit einigen Berichtigungen für dieses Werk reproduciert habe. Die Topographie Mekka's ist aus verschiedenen Gründen so wenig der Veränderung fähig, dass der europäische Leser, dem die arabischen Quellen verschlossen sind, für alle Hauptsachen der Beschreibung sich mit Burckhardt begnügen kann. In den allerletzten Jahren ist aber für die Reproduktion einiger wichtiger Gebäude, namentlich der Moschee, die Photographie verwendet worden; ausser einigen vor 8 Jahren von einen türkischen Offizier aufgenommenen Bildern, besitze ich zwei schöne mit meinem Apparat angefertigte Photographien, welche zusammen das Material zu den beigefügten Abbildungen I und II geliefert haben. Zur weiteren

So heiset Mekka Quran 14:40. Die Mekkaner sagen Makkah oder Mekkeh; bei solchen allbekannten Namen folgen wir der herkömmlichen Schreibung.

Einführung brauche ich hier also nur das Wichtigste hervorzuheben, mit Hinweisung auf einen 1887 von mir in Berlin gehaltenen Vortrag').

In das allseitig von Bergen eingeschlossene Mekkathal gewähren drei Wege (von N., NW. und S.) Eintritt; zur Vertheidigung der Stadt wurden diese drei Zugänge vielleicht schon im 9ten Jahrhundert mit Mauern verschlossen, von welchen jede mit einem oder mehreren Thoren versehen war 2). Im Laufe der fortwährenden Kämpfe der Herren Mekka's unter einander sowie gegen Fremde wurden diese Mauern manchmal zerstört und wiederhergestellt. Der Stammvater der heutigen Scherife (um 1200) scheint besondere Sorge auf ihre Befestigung verwendet zu haben; wenige Jahre vorher waren dieselben fast ganz zertrümmert. Im Anfang des 15ten Jahrhunderts war bei mancher Belagerung die Rolle der Mauern sehr wichtig; um 1500 waren sie jedenfalls unbedeutend, und in der Mitte des 16sten Jahrh. zeugten nur noch kleine Reste von ihrem früheren Dasein. Die Ersetzung von Bogen, Speer und Lanze durch Flinte und Kanone hat die Abschliessung überflüssig gemacht; drei kleine Festungen 3) auf den umgebenden Bergen schützen Mekka gegen jeden Angriff von der Art wie die, welchen es bisher ausgesetzt war.

Die Unveränderlichkeit der Topographie Mekka's hat in erster Linie ihren Grund in der grossen Moschee, dem Usram, welches sich im mittleren, breitesten Theile des Thales befindet; das Baram darf weder verlegt noch verkleinert werden, ist jetzt auch der Vergrösserung kaum fähig und nicht bedürftig. Um diese Sätte hat sich von jeher das Leben der Stadt bewegt. Die in der Mitte der Moschee befindliche Ka'bah (Länge 12, Breite 10, Höhe 15 Meter) ist plump und nicht einmal regelmässig aus dem Steine der Berge Mekka's gebaut; in der östlichen Ecke ist der »schwarze" und in der südlichen der »südliche" Stein auf 5 Fuss Höhe dermasser eingemauert, dass man beim Unugange beide mit der Hand berühren,

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Rand XIV, N°3, S. 143 ff.
 Für die Geschichte der Maueru und Thore vergl. CM II: 669, 272-3, 230, 298, 309: III: 13; Mokaddani 74; Ihn Juhair, ed. Wright, 108 ff, 112-3; AD 61.

Die grösste (südliche): quant Djijad sieht man im Hintergrunde des kleinsten Bildes der Moschee.

den heiligsten, "schwarzen", küssen kann. Das Heiligthum galt schon, zur Zeit Muhammeds als uralt; von seinem Ursprunge wusste man nichts. Die Legende, dass Abraham und Ismaël auf Gottes Befehl das Gebäude errichtet hätten, wurde zuerst von Muhammed offenbart, als er sich entschloss, den altheidnischen Tempel sammt seinem Ritus 1) zieulich unverdaut in den Islam aufzunehmen. Im 1sten Jahrhundert des Islam's stritt man sich über die Frage, ob jene Patriarchen der Ka'bah die Form gegeben hätten, welche sie zur Zeit Muhammeds zeigte, oder eine andere 2). Die weltlich gesinnte Partei der Omsjisdenchalifen wollte die heidnische Gestalt des Heiligthums unverändert lassen; die Opposition, welche Abdallah ibn Zubair zum Gegenchalifen wählte, berief sich auf prophetische Aussprüche für das Gegentheil: ihr zufolge sollten zwei Thüren in der NO, und SW. Seite der Kabah an die Stelle der einen vorhandenen treten, und zwar nicht wie diese mit einer Schwelle, zu welcher man auf einer Treppe hinaufsteigen musste, sondern auf ebnem Boden. Ausserdem müsste der halbkreisförmige Raum, welcher jetzt durch die niedrige Mauer (Hidjr, Bild No. 2) 3) begränzt wird, als zum Heiligthum gehörig, hinzugezogen werden. Im Jahre 684, als Mekka die Haupstadt des Gegenchalifats Abdallahs war, führte er diesen Plan aus und gab somit der Ka'bah die Form eines Stiefelabsatzes, Das neue Gebäude wurde während der Belagerung Mekka's durch die Feldherren der Omajjaden vom Feuer hart mitgenommen; der Menschenschlächter Haddjädj vernichtete die Gewalt der Empörer und gab 703 der Kabah ihre altheidnische Form wieder. Seitdem hat die officielle Lehre zwischen den Thatsachen und den frommen Wünschen so vermittelt, dass der Uidjr-raum als mit zur Kabah gehörig betrachtet, auch mit in den Umgang um das Heiligthum aufgenommen wird, aber nicht zu einem Theile des eigentlichen Gebäudes gemacht werden darf, Bald steigerte sich die abergläubische

Ueber die Geschichte und die Beschreibung des Ritus vergl. mein "Het Mekkaansche Feest" und Wellbausen"» "Rieste arabischen Heidentumen".
 Ueber die Baugeschichte der Kabah in islamischer Zeit vergl. u. a. Tab. II:

off, of, of; CM 1: 307 ff.; III:55 ff.; 146 ff. 202, 207, 224 ff; MK 233 ff.

<sup>3)</sup> Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die Nummern auf beide Bilder der Moschee.

Verehrung der Ka'bah dermassen, dass man nur dann und wann die allernothwendigsten Ausbesserungen zu machen wagte; zur gründlichen Massregel der Niederreissung um sie wieder aufzubauen fehlte den Fürsten der fanstischen Bevölkerung gegenüber der Muth. Als die Mauern 1011 einzustürzen drohten, half man mit einem Gürtel aus vergoldetem Kupfer nach; erst nachdem der Sturz nach einer "Ueberschwemung 1830 wirklich angefangen hatte, entschloss man sich zur vollständigen Rekonstruktion mit möglichst wenig neuen Bausteinen. Seitdem blieb die Ka'bah wie sie war: ein mit antiquarischer Sorrähl bewährtes Monument des alten Arbeisens 'h.

Während an dem Bau nicht gerüttelt werden durfte, galt es immerfort für sehr verdienstvoll, die Kachah zu verschönern und zu schmücken. Die alte Sitte, dem "Hause" Geschenke zu weihen, die darin aufbewahrt wurden, kam im Islam allmählich ab 1); die edlen Benī Schēbah, welche seit vorislamischer Zeit bis heute das Amt der Thorhüter verwalten, sagten schon bald ihren Besuchern, die Diener und Nachbarn des Hauses könnten die Gaben besser gebrauchen als das Heiligthum selbst, und dass ihnen dies Ernst war, zeigten sie seit dem 2ten Jahrhundert des Islam's allzu deutlich, denn mancher Empörer und mancher bedrängte Statthalter prägte sich aus den in der Ka'bah aufbewahrten Schätzen klingende Münze. Nur Leuchter wurden bis in die späteste Zeit dann und wann der Ka'bah geschenkt und ohne praktischen Zweck im Inneren aufgehängt. Ferner liessen die hohen Gönner manchmal den Boden des Hauses neu pflastern oder die Thür erneuern 3), und die Thür sowie die über den Hidir hervorspringende Dachrinne (Mīzāb) mit Silber- oder Goldblech überziehen 1), trotzdem auch hier das Werthmetall manchmal von frevlerischen Händen geraubt wurde. Ununter-

<sup>2)</sup> Vergl. CM I:155 ff., 173; 111:60 ff.; MK passim.

<sup>3)</sup> CM III: 145 ff.; IA XI: 150; Ibn Jubair 121-5; MK 249.

<sup>4)</sup> CM I:145 ff., 147, 204; III:53 ff., 86; IA XI:202; MK 211.

broehen blieb die Befolgung der auch sehon altheidnischen Sitte, das zilaus" zu bekleiden 1). Die ersten Chalifen behängten die Ka<sup>\*</sup>bah mit feinen egyptischen anstatt der gewohnten jemeinischen Stoffe; der zunehmende Luxus führte bald schwere Seidentücher von rother, gelber, grüner oder weisser Farbe ein; jeder von den Finsten, welche das Protektorat über Mckka beanspruchten, wollte seine Vorgänger und Mitbewerber bei dieser Gabe an Pracht und Reichthum überbieten.

Zu Anfang des 9100 Jahrhunderts schickte der Chalif jihrlich drei neue Kleider; in spiäterer Zeit, namentlich seit dem Verfall des Chalifats, fand die Sendung nicht sor regelmässig statt. Von den cirkassischen Sultanen, welche bis 1516 Egypten beherrschten und die heiligen Städte beschützten, pflegte jeder bei seinem Regierungsantritt ein neues Kissené zu senden; seitdem die Othmanli's an ihre Stelle traten, kommt jedes Jahr aus Egypten ein neues Kleid aus sehwarzem Boatt, mit goldgesticktem Girtel auf 31, der Höhe; die Kosten werden aus dazu gestifteten Grundstücken im Nillande bezahlt, und mit den abgenutzten Kiswah's treiben die Benī Schöbah einen ergiebigen Handel.

Es steht ziemlich sicher, dass Mekka weder der Ka'bah noch dem sehwarzen Steine sein Dasein verdankt; mehr Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, dass der unweit des 'Hausse', beifindliche, von einem Gebäude (Bild No. 3) umschlossene Zemzembrunnen 'J
die Ansiedelung veranlasst habe '). Hat das Wasser schon damals ungefähr die gleiche Zusammensetrung gehabt wie jetzt, so wire es vielleicht die purgative Wirkung, welche die Heiligkeit des Brunnens begründet hat; sind dagegen durch Verunreinigung neue Bestandtheile hinzugetreten, so wäre es ursprünglich gates Trinkwasser gewesen. Von Muhammeds Zeit an bezeugen die Berichte den nämlichen Zustand wie jetzt: von jeher spricht man von dem

CM I:31, 60, 104, 140 ff., 146, 173 ff.; II:54, 251; III:67 ff., 99, 173, 212-4, 217, 219, 221; 1bn Jubair 80 ff., 181; MK passim.

Vergl. schon CM I: 299 ff., 333.

Vergl. meinen oben citierten Vortrag, S. 146 ff. und die dort angeführte Abhandlung von Dr. P. van Romburgh.

"schweren", nicht gerade angenehmen Geschmack des Wassers 1); aus sehr alter Zeit haben wir Berichte\*) über den starken Wechsel des Geschmacks, und letzteren entsprechen die Ergebnisse der neuerdings von Dr. P. van Romburgh ausgeführten Analyse mehrerer zu verschiedenen Zeiten geschöpften Proben des Wassers; die Zusammensetzung zeigt eine Unbeständigkeit, deren Ursache bisher unermittelt ist. Damals wie jetzt glaubte mancher, das Wasser des Zemzem fliesse 3), und der Brunnen erhalte seine Zufuhr aus mehreren Quellen 4). Die Frage muss vorläufig unerledigt bleiben. Die thörichten Erzählungen über den Zemzem, welche man in Europa in Umlauf gesetzt hat, habe ich in meinem Berliner Vortrag beseitigt. Dem Glauben schmeckt das Wasser gut; ihm dient es als Heilmittel für jede Krankheit. Verwandte des Propheten, die Abbasiden 5), beanspruchten die Ehre (und die Vortheile?) der Vertheilung des Zemzemwassers als ihr herkömmliches, von Muhammed auf alle Zukunft bestätigtes Privileg; ihre Stellung war somit eine ähnliche wie die der Benī Schebah. Nachdem ihnen aber das viel ergiebigere Chalifat zu Theil geworden, scheinen sie allmählich den Zemzem vergessen zu haben; seit Jahrhunderten ist die Bedienung des Brunnens ein Gewerbe wie jedes andere. Die Zemzemī's bilden eine Zunft, obgleich der Zutritt zum Zemzem und der Gebrauch des Wassers nominell jedem freisteht; ihre Belohnung verlangen sie für ihre Arbeit und ihr Geschirr.

'So lange wir Mekka kennen, hat es seinen Bewohnern kein süsses Wasser in genügender Menge geliefert; nur wenige von den dort gegrabenen Brunnen ') enthielten zu gewissen Zeiten etwas brauchbares. Von Alters her bolte wer nur konnte seinen Bedarf von ausserhalb '). Wir wollen hier einen Augenblick die Moschee verlassen, und sehen mit welchen Kosten und welcher Arbeit Mekka

Vergi. noch CM I: 70, 289.

CM I: 293-4, Mokaddasî 101.
 CM I: 300.

<sup>3)</sup> CM I: 440.

<sup>5)</sup> CM 1:71. Ob wirklich die H\u00e4sehimiden sehon lange vor dem Islam den Zemzem vorwaltet haben oder Muhammeds Oheim 'Abbis der erste aus dieser Familie war, der dieses Amt beklei\u00e4te, steht allerdings dahin.

<sup>6)</sup> CM 1:436 ff.

<sup>7)</sup> Vergl. CM I: 69-70; III: 46.

nothdürftig mit Wasser versehen wurde 1). Zur Zeit Muāwijah's (661-80) konnten die meisten Mekkaner eine von den vielen kleinen Wasserleitungen benutzen, welche dieser Chalif zur Berieselung seiner Pflanzungen im heiligen Gebiete Mekka's machen liess; er hatte sogar hesondere Einrichtungen zur Erleichterung dieser allgemeinen Benutzung getroffen. Die damit verhundenen Schwierigkeiten wollte um 710 der Statthalter Mekka's Chälid al-Qasrī, ein rücksichtsloser Omajjadendiener, dadurch hehen 2), dass er aus dem 2 Stunden östlich gelegenen Muna-thale durch bleierne Röhren süsses Wasser his in die Moschee führte; man erzählt, dass damit Geringschätzung des Zemzem beabsichtigt war. Wie dem auch sei, als die Abhasiden 750 die Herrschaft antraten, gehörte die Vernichtung dieses Konkurrenten ihres eignen heiligen Brunnens zu den ersten Neuerungen ihres Vertreters in Mekka. Die alten Leitungen Muāwijah's waren inzwischen vernachlüssigt worden, und ihr Wasser genügte dem Bedarf nicht mehr: auch nachdem Härun ar-Raschid einige hatte ausbessern und in eine Hauptleitung vereinigen lassen, herrschte thatsächlich Wassermangel. Da liess sich nun 810 Zubaidah, die Gemahlin Härüns, die Sache angelegen sein und brachte mit ungeheuren Kosten eine Leitung zu Stande, die wohl immer den Bedürfnissen Mekka's und der östlich von Mekka gelegenen Wallfahrtsorten genügt hätte, wenn nicht den Mekkanern aller Zeiten jede Art von Gemeinsinn gefehlt hätte. Selhstverständlich musste das Wasser von Osten kommen, denn diese ganze Gegend erhebt sich von der Meeresküste an his nach Täif; auch befinden sich die Versammlungsorte des Haddj in einer fast geraden Linie östlich von Mekka auf dem Wege nach Täif. In der verhältnissmässig wasserreichen Gegend Hunain, nahe bei Täif, fanden sich durch Wasserleitungen gut berieselte Saatfelder; diese kaufte Zubaidah an, führte die vereinigten Leitungen bis nach Mekka und lenkte den Weg einiger entlegener Leitungen der Umgegend, von denen 7 als heson-

Yergl. CM 1:442 ff.; II:33 ff., 52-3, 119, 128 ff., 314; III:129, 128 ff., 224,
 335 ff., 392-3; 1bn Jubair 124 ff.; MK 214, 257, 291, 298, 302, 337, 358, 448f. AD
 315, 448.

Vergi. Tab. II: 1991, 1777.; CM 1: 339-40, II: 172; IA IV: 424-5.

ders ergiebig namhaft gemacht werden, in das gleiche Bett, Auch wurden von den umliegenden Bergen her Kanäle gegraben, damit ein Theil der in diesen Ländern zwar schtenen, aber sehr starken Regengüsse der Leitung zu Gute komme. Ausser dieser, 'Ain Hunain ('en Henen), 'Ain Zubaidah ('en Zebedah) oder, nach einer der bedeutendsten Hülfleitungen, 'en Muschasch 1; genannten Leitung, liess sie noch eine andere machen, deren Wasser einige Meilen östlich von 'Arafāt, im Wādī Na'mān entsprang; diese floss die grosse 'Arafatebene, wo das eigentliche Haddj anfängt, entlang, füllte hier in ihrem Laufe einige Behälter und floss dann bis nach dem Munathale 2), wo sie in das riesige bir Zebēdah endete, sodass die Pilger auch hier während der drei jährlichen Feiertage reichlieh versehen wurden. Den Mekkanern machte es 826 Mamün noch bequemer. indem er die bis dahin im oberen (NO.) Theile der Stadt abschliessende Leitung nach unten durchzog, und die verschiedenen Stadttheile mit Behältern beschenkte. Trotz alledem berichtet uns fast jeder mekkanische Chronist aus seiner eignen Zeit von einer manchmal viele Jahrzehnte umfassenden Periode des Wassermangels 3). Die Mckkaner und ihre Landesväter beschränkten sich darauf, während der Pilgerfahrt fremden Fürsten und vornehmen Herren ihre Noth zu klagen; nicht einmal die Kosten einer regelmässigen Aufsicht oder einer schnellen Ausbesserung der im Anfang leicht heilbaren Schäden, welche die etwas rohe Natur der Leitung veranlasste, wollten sie selbst übernehmen. Die Annalisten der heiligen Stadt

<sup>1)</sup> Für die Bedentung Δ.E. – Wasserbitung (maschmal abwechselnd mit śl.

z gebrunch) vergl. u. a. Beiri w.v.—, ε [τ. м. f. 15; CM 1: 330—10 (cf. 335 ki.

ß), 451—ξ1 HII: 335, EEE Brunnen, gleichtein mit Quell- oder Grundwaser, heisst t

k

r

de Quell, welche hit Wasser einer Leitung nuführt, beinst wehl einmal 

ω<sub>1</sub> = (CM. H: ε

β), aber h

ünger π

العين (CM. III : 224, 335), vulgār المستار , und so auch in der unten, 8. 9, Aum. citierten Notiz. Dio 'és Zebélah heisst auch wehl im Gegensatze zur 'en 'Arafit: 'es Makkah, Wasserleilung Mekka's; jetzt sind beide vereinigt.

<sup>2)</sup> Die klassische Aussprache des Namens Mina ist ebensosehr ausser Brauch gerathen wie die ültere Aussprache Djuddak für Djüddak; wir schreiben also wie Einheimische und Fremde jetzt sprochen; Muna.

Schon in alter Zeit wurde in den hier geführten K\u00e4mpfen die Wasserleitung gewaltsam zerst\u00f6rt, z. B. im Jahre 882 (CM II: 201; Tab. III: \u00df. I\u00f3).

verzeichnen die immer wiederkehrenden Ausbesserungen und spenden den Fürsten und Ministern, welche dieselben veranlassten, gebührendes Lob, um andere zu ermuntern, jenen nachzustreben; die Herren Mekka's aber suchten immer möglichst viel von den grossen für die Wasserleitung geschickten Geldsummen direkt oder indirekt für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Nach einem von dem in Iraq herrschenden Mongolenfürsten 1326 zur gründlichen Wicderherstellung der zerstörten Leitung nach Mekka geschickten Beamten, Namens Bazan, hiess seitdem ein bedeutender Theil der Wasserwerke innerhalb der Stadt und südlich bis zum Bassin des Mādjin (jetzt: Mādjid): 'en Bazan 1). Weiteres Détail konnen wir hier übergehen; bezeichnend ist aber die Thatsache, dass im Jahre 1562, als die Gemahlin des türkischen Sultans Suleman, die längst vernachlässigte Leitung auf ihre Kosten auszubessern befahl, ein Jahr lang Arbeit und Geld vergeblich verschwendet wurden, weil .... kein Mensch mehr wusste, dass die oben erwähnte Leitung von 'Arafat nie weiter als bis Muna fortgeführt worden und also von der "Leitung von Mekka" verschieden war. Nach einem Jahre kam man zur Entdeckung, dass nur dadurch die en 'Arafat mit der andern "Leitung von Zebēdah" vereinigt werden konnte, dass man durch 50 Ellen vom härtesten Steine hindurchbohrte, und dazu fehlten damals die rechten Mittel. Durch riesige Holzfeuer, welche alles in der Umgegend verfügbare Holz aufzehrten, erweichte man iedes Mal die erreichbare Oberfläche des Steins, und erst 1572 ward die Arbeit fertig, nachdem viele Menschenleben und "die Schätze Qäruns" in unnöthiger Weise geopfert waren. Von da an bis in nnsere Zeit ging es nicht besser als vorher; ausser den immer sich wiederholenden Verheerungen der Natur, wurde in den politischen Wirren des Landes die Leitung auch wohl von Menschenhänden unbrauchbar gemacht. z. B. 1805 von den Wahhabiten 2). Meistens war man schon froh,

<sup>1)</sup> Vergl. CM II: 52-3, 119, 130-1; III: 445.

<sup>2)</sup> Ms. Leid. 2021, fol. 59 vo. enthält eine Notiz ans dem Jahre 1246 H. (1831) über eine verheerende Ueberschwenmeng östlich von Mekks, wobei anet die Werke der Wasserleitung ganz zerstort wurden; mitten in der Erwähnung der Maassregelin, welche der Grossecherff Muhammed dagegen nahm, brieht die Errahlung ab.

wenn das Wasser nicht allzuviel Geld kostete; unentgeltlich war es fast nie zu haben. Die Energie des Generalgouverneurs Othman Pascha (1882-86) hat diesem Uebelstande abgeholfen. Dieser liess zwar förtwährend freiwillige und erzwungene Gaben von den Besuchern und den Einwohnern Mekka's einsammeln, deren Ertrag nach Ansicht der Betroffenen nicht ausschliesslich den Wasserwerken zu Gute kam; aber was soll man machen in einem Lande ohne eigentliche Steuern, wo die Regierungsbeambten manchmal nicht bezahlt werden? Die Hauptsache war, dass er die 'Arafätleitung für die Versammlungsorte der Pilger sowie für Mekka wieder nutzbar machte; jeder Mekkaner hat jetzt unweit seiner Wohnung einen Behälter, der nie versagt, und kleine Springbrunnen sind durch die Stadt zerstreut; auch hat man für dieses Lebensbedürfniss nichts mehr zu zahlen. Der genannte Wäli hat auch für Djiddah, wo man bisher nur Cisternen für Regenwasser hatte, eine Leitung, die sogenannte Wezīrijjah, gemacht 1). Hoffentlich widmen nun auch seine Nachfolger dem Werke einige Aufmerksamkeit, welches den Namen der Zebedah in Mekka unsterblich gemacht hat.

Kehren wir aber in den Raum der Moschee, und zwar zunächst zum Zemzemgebäude zurück; dieses wurde erst in islamischer Zeit errichtet, um den Brunnendienern die Arbeit zu erleichtern und zur Aufbewahrung der Schöpfgeräthe. Das obere Stockwerk war schon in sehr alter Zeit gleichsam das Amtszimmer des Rējjis, d. h. des Oberhauptes der Me'zedzim; (welche zu den 5 täglichen Gottesdiensten ') aufrufen); der Rējjis pflegt hier bei feierlichen Gelegenheiten Gebete für das Hell der Herren Mekka's mit hauter Stümme abzuleiern; auch benutzen wohl hobe türkische Benuten diesez Zimmer,

Schon 1672—3 war ven einer Wasserleitung für Djiddah die Rede (MK 287); der Plan scheint damals nicht zur Ausführung gelangt zu sein.

<sup>2)</sup> Fernorhia beneichens wir diese aus einem Complex wen genau geregelten Bewegen und der Hernsquage betimmter Fernelte beschenden inbeitelle verrichtungen mit dien arabischen Namen guldt, weil die eurspisichen Sprachen kein eutsprechenden Wert beken. Der Multim darf dienstlen in der Mochen der auferwere, allein oder im Verein mit anderen abhalten; in letterene Falle stellen sich Alle in Reihen sof, und steht Einervan, dem die Anderen zu folgen haben wis Soldate dem Belghäubsche Pie Bezeichnung der Vornastehenden mit dem Namen. Verbeter" ist obeno falsch wir "Gebet" für gelde"; anch für jenne behalten wir abs dem einhelmischen Stemen inden.

um ihren Freitagsgottesdienst in der Nähe der Kabah und dennoch im Schatten abzuhalten.

Die zwei schönen, mit Rädern versehenen Treppen (Bild II, N°. 4 und 5) von denen je eine vor die Ka"bahthür geschoben wird, so oft man das Heiligthun dem Publikum öffnet, sind Geschenke von indischen Fürsten aus neuester Zeit; sie traten aber an die Stelle von anderen, abgenutzten; die Höhe der Schwelle machte ja von jeher eine Treppe unentbehrlich.

Fast ebenso hoch wie die Erzählungen von der Ka'bah und dem Zemzem reichen die Legenden vom Magam Ibrahim 1) hinauf, einem heiligen Steine aus heidnischer Zeit, den erst die Muhammedaner durch verschiedene Legenden mit dem Patriarchen in Verbindung setzten. Man bewahrte denselben bald in der Ka'bah, bald in einem kleinen steinernen Behälter im Boden unterhalb der Kabahthür. meistens aber, wie auch heutzutage, an dem Orte, wo jetzt die kleine Kuppel steht, zunächst der Kanzel (Bild II, N°. 6). Die Kuppel ist etwa 700 Jahr alt; die Hälfte des Raumes unter ihrem Dache umschliessen vier Wände von dichtem eisernem Gitterwerke. innerhalb dessen sich der bekleidete Kasten mit dem "Magam" befindet; die offene Hälfte dient, alten Traditionen gemäss, als Standort für den Imam beim Gottesdienste, seit der Herrschaft der vier orthodoxen Riten speciell für den Imam der Schäfi'iten. Auf diesen Gebrauch des Magam kommen wir nachher zurück. Der Gebrauch einer Kanzel (Mimbar) für den Prediger gehört zum exotischen Luxus, den zuerst die Omajjadenfürsten einführten 1). Spätere Fürsten schenkten immer schönere Kanzeln, die jetzige (Bild N°. 7) wurde 1549 vom Sultan Sulëman gestiftet. Das kleine freistehende "Thor der Benī Schēbah" (Bild II, No. 1) bewahrt die Erinnerung an die engen Grenzen der Moschee zur Zeit Muhammeds; das Haram soll sich damals nach allen Sciten in ungefähr gleicher Entfernung von der Kabah erstreckt haben. Was Muhammed in Jahre 630 zur Moschee Mekka's machte, war ja nichts anderes als der kleine freie Platz

<sup>1)</sup> Vrgl. CM I: 278-9, II: 266, III: 418; Ibn Jubair 81-9.

CM I:333; vergl. auch III:114, 204, 221, 224; 55 fl.; MK 179; Jahrbuch dos Hidjaz für 1303, S 119 des arab. Textes.

um die Ka'bah; ihre Mauern nichts anderes als die der umliegenden Häuser; ihre Thore die Gassen zwischen diesen Wohnungscomplexen '). Schon die Chalifen Omar und Othman mussten dem jetzt international gewordenen Heiligthum mehr Raum verschaffen: angrenzende Wohnungen wurden angekauft und niedergerissen, das Haram hekam seine eigene Mauer. Ahdallah ibn Zubair (684) erweiterte den Tempel ebenfalls und baute über den Mauern ein kleines Dach: wer nicht seit seiner Jugend an die Höllenhitze Mekka's gewöhnt war, konnte sonst, sohald die Sonne hoch am Himmel stand, die Moschee nicht besuchen. Der Omajjadenfürst Walid hethätigte auch hier seine Neigung zu Bauten durch Verschönerung und Vergrösserung; es hat übrigens kaum ein Chalif von den Omaijaden oder Abbasiden einige Jahre ruhig regiert, ohne seinen Namen durch eine Verbesserung des Haram verewigt zu hahen. Unter den Ahhasiden eröffnet Mançur die Reihe; von grösster Bedeutung sind aber die zwei Vergrösserungen (Zijūdah's) welche Mahdī resp. 777 und 781 anordnete. Ein Theil des Stromhettes (so zu sagen) vom Mekkathale und auch ein Stück des alten Mas'a (des Weges zwischen den heiligen Stätten Cafa und Merwah, Grundriss, 24) wurden zur Moschee gezogen, der Mas'a bekam den verlorenen Raum durch Niederreissung von Häusern auf der andern Seite zurück. Auch die anderen (N. und W.) Seiten der Moschee verlegte Mahdī nach aussen und umgab den geräumigen Hof mit Säulenhallen, wofür die Säulen aus Syrien und namentlich aus Egypten herheigeschafft wurden; die breiten Hallen üherdeckte ein schönes Dach aus Teakholz. Noch zwei Vergrösserungen von geringerem Umfang gahen der Moschee ihren heutigen Flächenraum von 21/. Hektar: Mu'tadhid nahm 894 die letzten Reste des Rathhauses der heidnischen Mekkaner in das Haram auf; jenes soll ungefähr beim jetzigen Maqam der Hanasiten (Bild No. 8) angefangen und sich weiter nach Norden erstreckt haben. Mugtadir vergrösserte 918 die Moschee noch etwas noch Westen. Inzwischen waren auch viele

Vergl. CM 1; 306 ff., II: 372, III: 74 ff. (bis zum Ende des Werkes); lA II:
 419, III: 67; Ibn Jubair S0 ff.; Jahrbuch des Hidjaz für 1303, 8. 127 ff. des arab. Textes.

andere Neuerungen eingeführt, um dem allzu rohen altarabischen Götzenhause in den Augen von Pilgern aus orientalischen Grossstädten einigen Glanz zu verleihen. Für das Aufrusen zum Calāt waren schon anstatt der Standorte für die Mu'eddin's auf dem Dache der Moschee ringsum einige Manārah's (Minarete) gebaut, welche später allmählich bis zur Siebenzahl vermehrt wurden 1). Um die Ka'bah herum waren schon einige kleine Pfeiler gepflanzt zur Verbindung von Drähten, an welchen Lampen aufgehängt wurden zur Beleuchtung des Mataf für die Frommen, die zur Abend- und Nachtzeit den heiligen Umgang machen 1). Zu den wichtigsten Veränderungen, welche die Einrichtung der Moschee seit der letzten Vergrösserung erlitten hat, zühlt die Errichtung der Magam's 1) d. h. Standorte für die Imame (vergl. S. 10, Anm. 2) der vier orthodoxen Riten. Jede andere Moschee zählt zu einem von diesen Riten, hat daher auch nur einen solchen Standort; sind bei einem Gottesdienste Bekenner einer anderen Schule der Gesetzeserklärung als die des fungierenden Imams zugegen, so verpflichtet sie das Gesetz, diesem dennoch nachzubeten. Ursprünglich war denn auch im mekkanischen Haram die einzige Stelle des Imam's die oben bezeichnete hinter dem "Magam Ibrahim". Die Mehrzahl der Mekkaner gehörte der schäfistischen Schule an, zu der sich auch die Abbasiden-chalifen bekannten; somit wurde diese Stelle nur von schäfistischen Imamen, eingenommen und ist auch bis jetzt der Magam as-Schaff's geblieben. Da nun aber die meisten (alidischen) Scherife Westarabiens, welche später in den heiligen Städten zum höchsten Ansehen gelangten, in jenen Zeiten der zaiditischen Partei anhingen, und diese Abtheilung der Schlah ihre eigne Richtung in Sachen der Gesetzeserklärung hatte, so nimmt es nicht Wunder, dass schon aus alter Zeit

<sup>1)</sup> Vergl. CM I:231, 332 f.; 1II:421 ff.

<sup>2)</sup> CM I : 200—202 und MK. Auf dem Bilde der Moschee nieht man je zwischen zwei kupfernen Pfeilern sieben gisserne Oellampen aufgehangt. Man vergleiche ausser den Bildern auch den Grundriss der Moschee, weicher hauptsschlich den vor drei Jahren nach dem letzten Umbau vom Genieofficier (bidig Pascha gezeichseten Grundriss reproduciert.

Vergl. CM. III: 196, 289-90, 419; Ibn Jubair 100 ff.; MK 110 ff., 257. Bild
 No. 6 (Maqim Ibrishim, rugleich M. der Schäftlen) No. 8 (M. der Ulanstiten), No. 9
 (M. der Mikitien), No. 10 (M. der Janabaliten).

berichtet wird, die Zaiditen hielten ihre Gottesdienste im Haram für sich, wenngleich nirgends von einem besondern Magam der Zaiditen die Rede ist. Das Fremdenelement gelangte im Laufe der Zeit in Mekka zu immer grösserer Bedeutung ; jedes muhammedanische Reich war nicht nur bei der Pilgerfahrt vertreten, sondern hatte auch in der heiligen Stadt seine ständige Kolonie von "Gästen" oder "Nachbarn" des Gotteshauses. Dieses Zusammenleben führte von selbst allerlei Streitigkeiten herbei, meistens Aeusserungen kleinlicher Eifersucht. Die grössten Fürsten des Islam's machten einander noch dazu fortwährend die Schutzherrschaft über das heilige Gebiet streitig ; jeder von ihnen wollte seinen Unterthanen den Ehrenplatz in Mekka zugesichert wissen. Auch kam es dahin, dass keiner von ihnen den Ritus seines Landes auf diesem internationalen Gebiete amtlich ignoriert sehen wollte. Das Datum steht nicht fest; es scheint aber, dass im Laufe der ersten Hälfte des 12ten Jahrhunderts der bezeichnete Wetteifer die vier Magam's hat erstehen lassen. Die Gelehrten ärgerten sich sehr über die unerlaubte Neuerung, zumal dieselbe in der Praxis zu heilloser Verwirrung führte. So oft es zugestanden wurde, dass alle vier Imame den nämlichen Gottesdienst zu gleicher Zeit anfingen, gerieth die ganze Gemeinde bei dem Durcheinander der Stimmen in Zweifel 1); wollte man, um diesem Uebel zu entgehen, für jeden von den 5 täglichen Gottesdiensten eine Reihenfolge anordnen, so mussten schon beim Çalāt des Sonnenuntergangs zwei Riten wegen des kurz bemessenen Zeitraums wegfallen, und bei der Bestimmung für die andern 4 Çalāt's geriethen die Riten mit einander in Konflikt. Bis zum heutigen Tage ist denn auch diese Ordnung eine crux für die Obrigkeiten geblieben und unterliegt dieselbe häufigem Wechsel. Die Mälikiten und namentlich die Hambaliten spielten in diesem Streite wegen ihrer geringeren politischen Bedeutung eine untergeordnete Rolle. Die Hanafiten aber, zu welchen

<sup>1)</sup> Die "Schulen" der Gesetzeserklärung weichen bekanstlich in vielen Einzelheiten besiglich des galöf van einander ab; wird ein galöf gemeinschaftlich abgebalten, so diesen gewisse Aurnich des Varbeters zur Kegelung der verschiedenen Foultionen. Hier honate es nun vorkommen, dass dieser und jezer von den Versammelten die Stimme eines von den drei andern laminen mit der des härgen versuchselten.

die letzten cirkassischen Fürsten Egyptens und die Sultane von Konstantinopel zählen, sahen manchmal mit Neid, dass dem ursprünglichen (schäfistischen) Ritus der Mekkaner, der Ehrenplatz hinter dem Maqam Ibrahim blich. Als 1400 ein grosser Theil der Moschce durch eine schreckliche Feuersbrunst zerstört war, liess der Sultan Faradi von Egypten den Magam al-Hanafi absichtlich viel schöner wiederherstellen als die anderen; sechs Jahre später sah er sich aber genöthigt, das Gebäude durch ein einfacheres zu ersetzen. Nach der Eroberung Egyptens und Arabiens durch die Türken, baute der erste Vertreter des Sultans von Stambul in Mekka 1517 anstatt des alten Magam al-Uanaft eine prachtvolle Kuppel, aber auch diese Neuerung wurde rückgängig gemacht, als der Sultan Sulčman 1540 die Restaurierung und den Umbau der ganzen Moschee in die Hand nahm. Trotzdem erlangte der Maqam des hanafitischen Ritus, wie aus der Abbildung ersichtlich, schon durch sein Stockwerk und seine Grösse eine Auszeichnung vor den anderen. Die Zaiditen verschwanden seit der Türkenherrschaft gänzlich vor der Bühne. Der Magam al-Hambali wurde vor einigen Jahren aus symmetrischen Gründen von Othman Pascha einige Schritte versetzt; ausser dieser Abweichung von den früheren Bildern des Haram wird man in unserer Aufnahme noch das Fehlen von zwei Kuppelgebäuden bemerken, welche von den ersten Jahrhunderten des Islam's an zu verschiedenen Zwecken dienten 1), kürzlich aber auf den Befehl Othman Pascha's niedergerissen wurden. Auch den Thoren der Moschee wandten Fürsten und Reiche ihre Aufmerksamkeit zu; auf den grösstentheils direkt an die Strasse stossenden Süd- und Ostseiten sind dieselben nicht weniger schön ausgeführt und mit Schnörkeln und frommen Inschriften versehen als auf den beiden anderen, wo die Thore den Zutritt zu langen Gängen zwischen den angrenzenden Gebäuden öffnen. Ein bedeutender Raum rings um die Kabah wurde ebenso wie der Boden der Säulenhallen mit schönen Marmorsteinen gepflastert 2); nach diesem Raume (Mataf) führten

Vergl. CM II: 337—8, III: 430; MK 203; Jahrbuch des Hidjáz für 1303, S. 127 des arab. Textes.

<sup>2)</sup> Zwei grüne, zum Pflaster des Hidjr gehörende Steine, welche nach den Chronisten

von den Hauptthoren gepflasterte Pflade durch die übrigens mit Kies bestreute Ebene. Die Beleuchtung machte man immer reichlicher durch Vermehrung der glüsernen Lampen im Maidī und in den Säulenhallen, durch Hinzufügung von Laternen bei den Maqümen und im Centrum der Moschee.

Ein bedeutender Umbau, durch welchen die Moschee fast gänzlich ihre heutige Gestalt erhielt, wurde 1572-7 auf den Befehl Selīms des Zweiten vorzenommen. Abgesehen von den vielen nothwendigen Ausbesserungen in allen Theilen des Gebäudes, ist hier vorzüglich die ganz neue und charakteristische Ueberdachung der Säulenhallen erwähnenswerth; das chronischer Verfaulung ausgesetzte Dach aus Teakholz wurde durch eine grosse Anzahl von kleinen übertünchten Kuppeln ersetzt: die vier dem Innern der Moschee zugewandten Ränder des Daches bekamen hübsche Zinnchen. So entstand allmählich um die rohe Ka'bah, welche Muhammed noch als genügend für Allah und seine aus dem ärmsten Lande der Welt zusammenströmenden Gäste betrachtete, ein Tempel für den civilisierten Gott des späteren Islam's, ein Ganzes dessen Totaleindruck weder anziehend noch abstossend, aber doch ganz einzigartig wirkt. Gerade das Sonderbare des Haram erleichert es dem frommen Besucher, Geheimnisse in das Bild hineinzudenken; den Forscher erinnert jedes Détail an eine Seite aus der Religionsgeschichte: die griechischen und egyptischen Tempeln entnommenen Säulen unter den türkischen Kuppelchen; die kalligraphisch ausgeführten Aeusserungen des strengsten Monotheismus unter den Zinnehen der Dachränder; die steinernen Fetische der alten Araber, jetzt inniger verehrt als zur Zeit des Heidenthums, und wesentlich ebenso unverändert wie das walte Haus"; die 4 Magam's, Monumente des heftigen Kampfes und der Divergenz, die das Gesetzesstudium verursachte, aber wie sie da alle friedlich der Ka'bah zugewandt stehen, zugleich Denkmäler des Einverständnisses, das der überaus katholische Instinkt des Islam's herbeiführte: die ehrfurchtsvollen Gäste aus allen Län-

um 855 nach Mekka kamen, sind in der populären Anschauung zu Gräbern des Ismael und der Hagar geworden.

dern zwischen Marokko und China! Nur Einzelheiten sind nach dem Plane eines Künstlers gearbeitet; das ganze Uaram ist mit dem Islam allmählich herangewachsen. Eigenthümlich prägt sich diese natürliche Entstehungsgeschichte darin aus, dass, ebensowie die Ka'bah selbst, auch die Moschee weder zwei Seiten von gleicher Länge noch einen rechten Winkel hat, während der Boden von Osten, Norden und Süden nach der Mitte zu und gleichfalls von Osten nach Westen, sich unregelmässig senkt. Ein Stück Verwaltungsgeschichte bewahren noch einige Gebäude, welche die NW. und SW, Seiten der Moschee begrenzen und Madrasah's genannt werden. Eine Madrasah ist ein zur Wohnung von Lehrern und Studierenden der heiligen Wissenschaften eingerichtetes Haus; die frommen Stifter fügten denselben fast immer andere unbewegliche Güter hinzu, um aus deren Ertrag das Gebäude zu unterhalten und die Pfleger der Wissenschaft zu besolden 1). Gewöhnlich dauerte es nicht lange, bis die Untreue der Verwalter und die gewaltsamen Eingriffe der Regierenden Alles seiner ursprünglichen Bestimmung entzogen hatten. So konnte denn auch im Laufe der Zeit zu wiederholten Malen das gleiche Gebäude von verschiedenen Frommen "auf ewig" für gleichartige Zwecke bestimmt werden, jedes Mal mit möglichst grossem Aufwand, bei welchem die Vermittler ihre Rechnung machten. Mir wurde gleich nach meiner Ankunft von vielen Mekkanern gerathen, eine der verfügbaren Madrasah's ganz oder theilweise zu miethen; der gewesene Grosswezir von Atjeh (vulgo: Atschin) bewohnte eine sehr schöne Madrasah, und eine andere wurde als Amtsgebäude der Kommission für die Wasserleitung benutzt. Aehnlich steht es mit den vielen durch die ganze Stadt zerstreuten Augāf (Plur. v. Waqf = fromme Stiftung).

Die Baugeschichte der Moschee gedenkt einer Unzahl von umfangreichen Ausbesserungen in jedem Jahrhundert des Islam's; diese wurden zwar theilweise durch solche Unglücksfälle wie die oben erwähnte Feuersbrunst oder durch die Entwendung des Gold- und Silberschmucks und die ärgerliche Nachlässigkeit der Behörden erfor-

<sup>1)</sup> Vergl. u.a. CM III: 211-9; 226, 343, 351 ff., 417.

dert; grösstentheils hatten die Zerstörungen aber einen andern Grund. Muslimischen Gelehrten zufolge soll Allah seinem heiligen Wasser den etwas "schweren" Geschmack verliehen haben, damit nicht die Fürsten der Erde den Zemzem zum Gegenstand des Kampfes machten; ausser diesem Bitterwasser bietet Allah seinen Gästen bloss Steine, Sand und eine unerträgliche Hitze; als wäre das alles nicht genug, stellte er noch östlich vom Mekkathale den darin Wohnenden einen immer drohenden Feind ihres Lebens und Eigenthums; den Sēl 1) entgegen. Wenn es östlich von Mekka regnet, eilen die rasch sich bildenden Giessbäche durch die nach Westen sich senkende Gegend dem Meeresstrande zu; das enge, von NO. nach SW. abfallende Mekkathal bildet nur eine kleine Bucht in dem Flussbett des Regenwassers auf dieser Breite. Die Ueberschwemmung, der Set schleppt hier alles fort, was sich auf seinem Wege findet; man muss diesem Wege fern bleiben, oder aber ihm durch widerstandsfähige Werke eine Richtung geben, wo er nur wenig Unheil stiften kann. Letzteres thaten in ihrer Weise schon die heidnischen Mekkaner; in islamischer Zeit handelte es sich vorzüglich darum, die Moschee gegen die entweihenden Besuche des Feindes zu schützen und das Mas'a (Grundriss, 24) frei zu halten, wo während des ganzen Jahres die, welche die 'Umrah (kleine Wallfahrt) verrichten, hin und her gehen müssen. Ein Blick auf den Grundriss der Stadt genügt, um zu zeigen, dass beide gerade in der Mitte des Weges liegen, welchen naturgemäss der Sēl vom oberen Stadttheile (Ma'la) zum unteren (Mèsfalah) nehmen muss; diese Stellen sind also in erster Linie der verheerenden Gewalt des Stromes ausgesetzt: auch lässt er hier nach dem Vorüberziehen eine Masse Schlamm und Koth zurück. Nach einer heftigen Ueberschwemmung baute daher der

<sup>1)</sup> Vergl. CM I. 116, 216, 326 ff., 304 ff., 11. 301 ff., III. 72 ff., 78, 101 ff., 101, 28. 111 ff., 72 h., 111 ff., 72 h., 111 ff., 72 h., 111 ff., 72 h., 112 ff., 73 h., 112 ff., 11

Chalif Omar einen grossen Damm aus Steinblöcken und Erde, wie man glaubt auf der Höhe des jetzigen Mudda'a (Grundriss, 22); dadurch wurde der Strom oberhalb der Stadt nach rechts und links gelenkt und fand seinen Weg nach unten durch zwei andere llauptstrassen auf beiden Seiten der Moschee. Bei einem Sel im Jahre 700 zeigte sich dann dieses Werk ungenügend, und der Omajjade Abd al-Malik beauftragte einen christlichen Architekten mit der Ausbesserung und der Hinzufügung anderer Bauten zur Ablenkung des Wassers. Christliche Maurer schickten ja die Omajjaden auch zum Bau der Moschee nach Mekka; die strenge Ausschliessung der Nichtmuhammedaner datiert erst aus abbasidischer Zeit. Trotz alledem verzeichnen die Chronisten eine lange Reihe von solchen Ueberschwemmungen, denen Häuser erlagen und in welchen Menschen und Vieh ertranken, während die Moschee manchmal Tage lang mit Wasser gefüllt blieb. Hinzu kommt, dass die Moschee und andere heilige Häuser in Mekka aus einem besondern Grunde schlimmer vom Wasser heimgesucht werden als die meisten Wohnungen. Das Bodenrelief zeigte von jeher auch im Centrum der Stadt grosse Unebenheiten; in allen Vertiefungen blieb natürlich das Wasser mit seinem Schlamm und Koth nach dem Sel am längsten stehen. Die Moschee liegt nun aber wie eine tiefe riesige Waschschüssel inmitten der Stadt; das Wohnhaus des Propheten und der Laden Abu Bekr's (beide im Zuqāq el-hadjar, Grundriss, 25), die Geburtshäuser Muhammeds und Ali's (beide im Schi'b èl-Maulid, Grundriss, 20) und ähnliche Ziele des frommen Besuchs scheinen jetzt unterirdische Wohnungen zu sein. Der Boden der Stadt erhöht sich nämlich allmählich infolge des von jedem bedeutenden Sel hereingetragenen Schlamms. Mag man gleich hie und da etwas austiefen und reinigen, beim Neubau muss man immer die Grundlagen etwas höher machen; Cafa und Mèrwah (Grundriss, 28 und 28) waren vorher Hügel, und jetzt heben sie sich kaum bemerkenswerth von der Strasse ab. Die heiligen Stätten hat man aber fortwährend künstlich im alten Zustande erhalten, sodass dort die Erhöhung wenigstens sehr viel langsamer vor sich gegangen ist als anderswo. Daher sah man sich schon bei der letzten Vergrösserung der Moschee (918) genöthigt, dort wo nicht die Moscheemauer oder die Mauern der angrenzenden Häuser die Räume schützten, also in den Thoreingängen, hohe steinerne Treppen zu bauen. In jedes Thor führen von der Aussenseite mehrere Stufen hinauf; von ieder Thorschwelle führen noch mehrere Stufen in die Säulenhallen hinab, welche selbst wieder bedeutend höher liegen als der Moscheehof, in dessen tiefstem Theile die Ka'bah steht. Wird dieser Wall nun auch gut erhalten, so bleibt die Moschee bei einem grösseren Sel doch nur dann frei, wenn dessen Hauptwege breit und tief genug sind; dies ist aber nur mittels alle paar Jahre vorzunehmender Austiefungen zu erzielen. Den meisten Herren Mekka's ging der Sinn für grosse Werke des Friedens ab; so oft das Wasser etwa einen Meter hoch die Moschee füllte, warteten sie, bis es gesunken war, und ermunterten dann durch ihr Beispiel die ganze Bevölkerung, sich an der Reinigung des Haram zu betheiligen. Der Sultan Murad liess 1576 nach einem verheerenden Sel durch unterirdische Röhren dem von den nordwestlichen Bergen herabströmenden Wasser einen Ausweg zur südwestlichen Seite der Moschee machen; durch Niederreissung aller Häuser auf der südöstlichen Scite der Moschee erweiterte cr hier das Flussbett, und liess das ganze Mesfalah (Grundriss, 5) bedeutend austiefen. Seitdem haben sich die Verhältnisse etwas verbessert, aber aus dem oben mitgetheilten Verzeichniss ersieht man, dass dennoch der Erbfeind dann und wann in einer den Mekkanern unvergesslichen Weise gehaust hat. Wird Mekka selbst von starkem Regen betroffen, so fliesst zwar die Hauptmasse nach Westen und Süden ab; die niedrigsten Stadtheile, und namentlich die Moschee, stehen aber gleich unter Wasser. Im Jahre 1885 war ich einmal in der Moschee, als es zu regnen anfing; nach einer Viertelstunde stand das Wasser zwei Fuss hoch rings um die Ka'bah. Sogar diese in ganz Arabicn heisserschnte, Segon und Fruchtbarkeit bringende Gottesgabe ist der heiligen Stadt, wenn sie ein seltenes Mal dahin kommt, zum Fluch.

Von einigen heiligen Stätten ausserhalb der Moschee war schon die Rede. Zum Ritus gehören nur Çafā ¹) und Mèrwah ²) am Anfang

<sup>1)</sup> Grundriss, 28. 2) Grundriss, 23.

und Ende der breitesten Strasse (Mas'a), deren oberer Theil ein bedeutender Markt ist. Mehr oder weniger sind alle Hauptstrassen Märkte; auf den vorne gegen die Häuser angebauten steinernen Sitzen stellen die Kaufleute ihre Waaren aus. Das westlich vom Mas'a sich abzweigende Suēqah (Grundriss, 8) hingegeu hat auf jeder Seite eine ununterbrochene Reihe von Gebäuden, welche nur als Läden eingerichtet sind. Die Verehrung der angeführten Geburtsund Wohnhäuser und anderer Erinnerungsstätten aus der ersten Periode des Islam's hat schon früh angefangen 1); auch haben dieselben wohl frühzeitig als Zufluchtsort gedient für beliebte Fetische, wie die jetzt noch darin vorhandenen schwarzen \*) und grünen 3) Steine. Der spüteren Legende zufolge haben letztere z. B. Muhammed oder Ali bei ihrer Geburt aufgenommen; thatsächlich haben die meisten wohl gleichen Ursprung mit den officiell anerkannten, in die Kabah eingemauerten Steinen und dem Magam Ibrahim. In der engen Steinstrasse (Grundriss, 25) sind zwei schwarze Steine ganz für sich je auf einer Seite in die Mauern befestigt; die eine soll Muhammed begrüsst haben, die andere in einer Aushöhlung den Eindruck seines Ellbogens bewahren. Alle werden in gleicher Weise verehrt, Auch der fromme Besuch von heiligen Gräbern in der Umgegend sowie auf dem grössten, nördlichen Friedhofe Mekka's, dem Ma'la, ist schon früh bezeugt '); dieser vermummte Todtenkult hat aber im Laufe der Zeit bedeutend zugenommen. Während man früher die wahrscheinlich echten Gräber einiger Lokalheiligen, wie Abdallah ibn Zubair und Abdallah ibn Omar besuchte, hat man erst viel später angefangen zu wissen, wo Chadidjah 5) und Aminah, Muhammed's Gattin und seine Mutter, beerdigt waren, und seit der Türkenherrschaft sind deren vermeintliche Grabkuppeln die geschätztesten Heiligthümer des Ma'la geworden. Die Zahl der übrigen Grabkuppeln von heiligen Scherifen, Mystikern

Vergl. u. a. CM I: 422 ff., 432 ff., 481; H: 17; Mokaddasi 102; Ibn Jubair 109. 2) Ibu Jubair 110, 114 ff., 164. 3) Ihn Juhnit 163.

<sup>4)</sup> Vergl, die in Ann. 1 angeführten Stellen.

<sup>5)</sup> Der Grossscherif Rumeithah (1346) soll sehon im Grabe Chadidjah's beerdigt worden sein (MK 134); dasselbe geschieht heutzutage mit vornehmen Scherifen.

usw. auf dem Ma'lia, im Schebökah und stellenweise auch in den Strassen und auf den Wegen ist Legion. Die alten heiligen Berge: der Abū Qubës auf der östlichen Grenze der Stadt, der Hinfs oder Lichtberg nordwestlich, der Thör sidlich von Mckka, und allerlei heilige Höhen und Höhlen in der Nishe der (östlichen) Pilgerstationen Muna und 'Arafat sind jetzt alle mit Hülfe von Legenden aus Muhammeds Leben oder aus der Patriarchenzeit dem Islam, namentlich dem populären Glauben, einverleibt.

Wer von jenen östlich gelegenen Haddistätten in die Stadt kommt. beobachtet schon im nördlichen Beduinenviertel Ma'abdah (Grundriss, 41) ein Haus, welches man in dieser Umgebung wohl einen Palast nennen darf; dasselbe wurde zuletzt von dem seiner Herrschaft entsetzten Grossscherif Abd èl-Muttalib bewohnt; am Friedhofe vorbei geht es, der Ma lästrasse entlang, hinunter in die Hauptstrasse, wo Omar seinen Wall baute, in das Mudda'a (Grundriss, 22). Biegt man aber gleich rechts ab., so führt der Weg zum Qararahviertel (Grundriss. 9), wo der genannte Scherif und seine Verwandten ebenfalls stattliche Wohnhäuser errichtet haben. Auch die Paläste des jetzt regierenden Grossscherifs und seines verstorbenen Bruders (Grundriss, 18 und 19) liegen im oberen Stadttheile, an der Hauptstrasse, durch dessen Mitte der Sel jetzt theilweise nach unten strömt; dieselbe geht durch die Stadtviertel Ghazzah, Süg el-lel (Nachtmarkt, in welchem meine Wohnung war) und Quschäschijiah, und sie zählt auf beiden Seiten eine Reihe vornehmer Häuser. Auf der Ecke, wo diese Hauptstrasse in das Mas'a (Grundriss, 24) endet, steht die Chackijjeh (Grundriss, 32), wo der öfter genannte türkische Statthalter Othman Pascha (1882-86) wohnte und seine Amtszimmer hatte. Ein Wirrwarr von engen, halbdunkeln Gassen durchschneidet das Innere der Stadtviertel; die breiten Hauptstrassen mit ihren drei- und mehrstöckigen Häusern machen einen beinahe modernen Eindruck: die Häuser scheinen noch mehr Stockwerke zu enthalten, als wirklich der Fall ist, weil die in der heissen Jahreszeit als Schlafzimmer dienenden Dachterrassen allerseits von kleinen Mauern aus Backstein umgeben sind. Das Aeussere der ganzen Stadt macht ebenso wie die Moschee den Eindruck einer höchst seltsamen Mischung von

Kulturen; elende Beduinenhütten, bienenkorbartige Wohnungen der Tekrürineger, mehr oder weniger stattliche Wohnungen, wie misse auch anderwärts in muhammedanischen Städten sieht, und jetzt noch die ganz modernen Bauten des Othman Pascha: das von ihm errichtete nach dem Sultan benannte Regierungsgebäude (die Hamidijah, Grundriss, 31), von dessen Vorderseite man den oberen Theil auf dem kleinen Bilde der Moschee im Hintergrunde sieht, mit der grössten, vom Pascha restaurierten Festung im Rücken; die moderne Hauptwache (Grundriss, 43), welche er gegenüber seiner Wohnung nahe beim (aft erbaut hat?); seine neue Festung auf dem Djöböl Hindt. Die beiden Strassen, welche südlich und westlich von der Moschee das Mudda's und die Ghazzah-Süq dil tel—Quschäschijjah-Strasse fortsetzen, führen durch Stadviertel, welche einen etwas weniger vornehmen, sonst aber den andern durchaus gleichartigen Typus zeigen.

Einen einzigen Vortheil soll Allah den Menschen in diesem seinem unheimlichen Wohnorte und in dessen nach allen Seiten einige Stunden weit sich erstreckenden heiligem Gebiet auf ewige Zeiten gewährt haben: die absolute Sicherheit. Hier sollte ein ewiger Gottesfriede herrschen; unverbrüchlich heilig sollte hier das Leben iedes Menschen und fast aller Thiere und Pflanzen sein. Muhammed nahm diese nützliche Satzung vom arabischen Heidenthum in seine Religion herüber, nachdem er selbst das heilige Gesetz, ausnahmsweise von Gott dazu berechtigt wie er sagte, einmal übertreten hatte. Die Muhammedaner sind von da an bis auf unsere Zeit dem Beispiele des Propheten gefolgt, nicht seinem Worte; in keiner muhammedanischen Stadt haben die Parteien hestiger gegen einander gewüthet als hier: die Stadtviertel bekämpsten sich fortwährend, die fremden Besucher lieferten hier förmliche Schlachten, die Nachkommen Muhammeds lebten hier tausend Jahre lang in einem nur durch kurze Waffenruhe unterbrochenen Bruderkriege, Wir wollen jetzt die Hauptmomente des unruhigen politischen Lebens der Mekkaner in ihrer geschichtlichen Entwickelung verfolgen.

<sup>1)</sup> Vergl. die Bilder dieser Gebäude.

## IT.

## MEKKA UNTER DEN CHALIFEN. — ENTSTEHUNG DES SCHERIFATS. — DIE SCHERIFE BIS 1200.

Als Muhammed 630 nach siebenjährigem Kampfe seine Vaterstadt durch Vertrag einnahm, waren die Quraischiten mehr von der Gewalt seiner Religion überzeugt als von ihrer Wahrheit; später, als sie selbst durch den Islam zur Grösse gelangten, wurden sie wirklich in ihrer Weise Muslime. Der Prophet erleichterte ihnen den Uebergang durch vielerlei Koncessionen; in Allahs Namen versprach er ihnen die Fortdauer des alten Kultus und des vortheilhaften Handels, Nach wie vor blieb das Centrum des jungen Staates in Medina. der Heimath der "Helfer" Muhammeds und dem zweiten Vaterlande der ausgewanderten Gläubigen Mekka's. Zum Statthalter von Mekka ernannte der Prophet einen Mann aus einem vornehmen mekkanischen Geschlechte, der erst eben durch die Gewalt der Thatsachen zum Islam bekehrt war, und als die Mekkaner auf die Nachricht von Muhammeds Tode hin schleunig ins Heidenthum zurückfielen, machte diesem Manne seine Beziehung zum Eroberer solche Angst, dass er sich versteckte, bis das Glück der muslimischen Waffen seine Stammesgenossen aufs Neue bekehrte 1). Unter den drei ersten Chalifen 2) (632-56) bleibt die Verwaltung in den Händen von Mekkanern,

<sup>1)</sup> IA II: 201, 208, 945 f.

<sup>2)</sup> Vergl. CM II:158, 160-63, 17, 36, 42-3; I:380-81; IA II: 201, 208, 245 f.; III:15, 30, 62, 146, 167.

## STAMMT

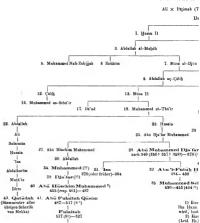

47 Mukthir 571, 572-7 5%4-97 (98 ? 99 ? 98 ?\*) 49. Mangur (?) 593-7 (?) NB. Diese Tafel enthält die Genealogie 1° solcher Hasaniden, welche aus irgend einem Grunde is der Söhne Qathlah's. Die Namen derjenigen, welche diese Würde bekleidet haben, sind fett ge wirklich regiert hat. Die Jahresahlen sind hier nach muhammedanischer Zeitrechnung angegebe

'Isn 45

556 (7?)--570

44. Haschim

527-549 (551?)

46. Qusim 549 (551?)-556 (7?)

48 Da'ud 570-71, 579-85

## AFEL I.

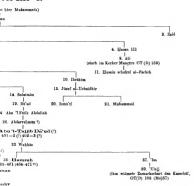

Quelle (ein Grahstein) bei CM II; 208 schiebt zwischen № 24 und 36 einen Quaim ein, nicht nar Abd.) ipnoriert ihn, wedern OT (D) 103-5, (Ms.) 37ro, wo dieser Zweig recht eingeheud behandelt diesem Quin Keinen Raam.

andere Gerenlogie Da'áren wird mit Recht van CM II; 306 verworfen, OT (D) 115, Obaidallt S. 14ro betaligen die hier gegebene.

1.410 mestatifen die Ditt Refessus.

der älteren Geschiehte Mekka's Erwähnung verdienen 2º aller Scherifs von Mekka his anf das Haus druckt. Fragesrichen hinter den Namen bezeichnen Zweifel in dan Quellenschriften, ah der Betreffende n. und zwar meistens von vornehmen Quraischiten. Die Person des Statthalters hat schon in dieser Periode nur ausnahmsweise hohe Bedeutung; daraus erklärt es sich, dass die Chronisten manchmal unsicher sind über die Reihenfolge, die Dauer der Verwaltung usw. Zwei Ausnahmen verdienen Erwähnung : ein Statthalter Mekka's liess . als er zum Chalifen Omar nach 'Usfan reiste, einen Freigelassenen 1) als seinen Stellvertreter zurück; als ihn Omar deswegen tadelte, sagte cr., der Mann sei ein Ourankenner, worauf Omar die Berechtigung dieses neuen Adels ausdrücklich anerkannte. Aus der Anstellung eines Hadhramiten zur Zeit Othman's 2) erhellt, dass Hadhramaut schon in vorislamischer Zeit seine Kolonisten ausschickte, und dass Letztere schon damals in Mekka als Mitbürger angesehen wurden. Die Bedeutung dieses rührigen Volkes für Mekka wird durch mehrere alte Zeugnisse bestätigt 3). Beim heidnischen Haddi pflegte ein Quraischit als oberster Leiter der versammelten Pilger bei den Zügen von einem heiligen Orte zum andern aufzutreten und die herkömmliche Ordnung beim Lagern in den Stationen aufrechtzuerhalten. Seitdem das Fest islamisiert war, ging jährlich vom Sitze der Regierung (also zunächst von Medina) der grosse Pilgerzug aus, angeführt vom Chalifen oder einem von diesem ernannten Befehlshaber; die Führung beim Haddj wurde entweder diesem oder dem Statthalter Mekka's übertragen. Die Chronisten erwähnen fast jährlich den Mann, dem jene Ehre zu Theil wurde; wir werden diese Angaben nur insofern anführen, als sie für die Geschichte der heiligen Stadt Interesse haben.

Die Ermordung Othmäns eröffnet für Medina und Mckka eine neue Aera. Die Häupter der altmekkanischen Aristokratie, die Omajjaden, waren durch ihre Vergangenheit anfangs im Islam auf eine bescheidenere Stellung angewiesen. Bei den Eroberungen, welche aus der Gemeinde Muhammeds in wenigen Jahren ein mächtiges Reich machten, fanden sie Gelegenheit durch ihre Klugbeit und Tapferkeit den Einfluss zu gewinnen, den die Religion als solche

<sup>1)</sup> CM II; 36, 161. 2) IA III: 146, 167.

<sup>3)</sup> CM I: 440, 461, 486; IA II: 189, 229, 263, 281; III: 302.

ihnen versagte. Der gewaltsame Tod ihres Verwandten, nicht ohne Mitschuld Ali's, enthob sie ieder Beschränkung: "sie erhoben die "Häupter und fingen im Hidjaz zu reden an" 1). Der Vetter und Schwiegersohn Muhammeds, Ali, hatte kein Glück beim Antreten des heissersehnten Chalifats: ausser den weltlich gesinnten Omajjaden sah er sich gegenüber gleich noch eine feindliche Partei von alten Genossen des Propheten, und bald trennten sich auch die rigoristischen Charidjiten von ihm. Der Erste, der ihm den Handschlag der Huldigung gab, hatte eine verdorrte Hand 1), und unfruchtbar waren alle seine und seiner zahllosen Nachkommen Versuche. wirklich Grosses in der Welt zu erreichen. Ali musste gleich nach Babylonien ziehen zum Kampfe gegen die Widersacher; der Schwerpunkt des Islam's lag sehon ausserhalb Arabiens. Mit Recht sagte ihm ein Freund: "zieh nicht von Medina fort, denn sonst kommt ønimmer ein Fürst der Muslime hierher zurück!" 3); er konnte aber nicht anders. Die Zeit, wo es hiess: "die Entscheidung ist die "Entscheidung Medina's" 4) war vorüber. Ali blieb ein um die Herrschaft kämpfender Chalif; in den fünf Jahren, die bis zu seinem Tode (661) verliefen, entschied sich der säkularisierte Islam für die weltklugen Omajjaden als Herrscher und erkor sich Damaskus zur Hauptstadt. Die grossen Ereignisse zogen die energischen Einwohner Mekka's aus ihrer Heimath fort nach dem Kampfplatze; hier blieben hauptsächlich fromme Weltsentsager, Mucker und Maulhelden oder auch solche zurück, die das Leben in Ruhe geniessen wollten. Aus Furcht leisteten sie bald diesem, bald ienem den Huldigungseid 5); ohne Anstand konnte Ali ihnen als Statthalter seinen Vetter aus dem Hause Abbas und sogar einen Medinenser schicken 1). Das Fest hielten beide Parteien (die Ali's und die der Omajjaden) noch heilig; als sich 660 von beiden Seiten ein Pilgerzug mit seinem Führer einstellte, übertrugen sie im Einvernehmen mit einander die Führung des Haddj einem dritten.

Während der 19jährigen Regierung des ebenso energischen als

<sup>1)</sup> IA III:167. 2) IA III:153. 3) IA III:180. 4) IA III:181. 5) IA III: 391 ff. 6) IA III:180, 294, 315, 317—8; CM II:163—4, 234

politisch gewandten Muäwijah schlossen sieh zwar auch die meisten nicht-alidisch gesinnten "Genossen Muhammeds" den Aliden in gemeinsamem Widerwillen gegen den "Tyrannen" an, aber keiner wagte es hervorzutreten. Wo Verheissungen nicht verschlugen, zähmte der Chalif die Unwilligen durch Drohungen: den ältesten Sohn Ali's, Hasan, kaufte er ab; dem zweiten, Husain, hielt er das Schwert entgegen. Seine Statthalter über Mekka waren theils seine Verwandten, theils andere ihm ergebene Quraischiten 1). Die Chronisten machen nur einige von denselben namhaft, zählen aber alle Statthalter von Medina auf. Medina blieb die Hauptstadt Arabiens; es war nicht ganz umsonst ein halbes Jahrhundert lang der Sitz der muslimischen Regierung gewesen. Ausserdem lag es der neuen Hauptstadt am nächsten; von hier bis Mekka braucht eine Karawane noch 10 Tage, ein berittener Eilbote 4-5. Die fürstlichen Befehle erreichten daher Mekka durch die Vermittelung des Gouverneurs von Medina: die Stadt Gottes stand in gleichem Abhängigkeitsverhältniss zur Stadt des Propheten, wie das 2-3 Tagereisen östlich von Mekka gelegene Täif zu Mekka. Manchmal wurden schon in dieser Zeit die drei Städte, auch wohl noch der eigentliche Hidjāz und Jemāmah dazu, von einem Beamten verwaltet, der in Medina residierte und sieh in den anderen Orten vertreten liess. Wenn ein Verwandter von Muäwijah zum Statthalter von Taif ernannt wurde. so sagte die Welt; "der ist beim ABC"; bekam er Mekka hinzu. so hiess es: "er ist zum Quran vorgerückt"; wurde er aber Wali von Medina, so sagte man: "jetzt kann er den Qurän auswendig" 1).

Die vereinigte Opposition, welcher auch viele in den Provinzen zerstreute Unzufriedene angehörten, harrte in Medina und Mekka des günstigen Augenblicks zum Handeln; mit dem Tode Mu

ünish's schien dieser gekommen zu sein. Hussin, als Haupt der damals schon auch in Jemen ') und Babylonien ('irāo) zahlreichen alidischen Partei, und Abdallah ibn Zubair, der die Interessen der "Genossen Muhammeds" vertrat, gleichviel ob sie des Propheten Freunde oder

CM II: 163 ff., 41, 42; Tub. II: 19, 9v, vl, vl, vf, vo, lox, lo9, 194.

<sup>2)</sup> Tab. II: 1%. 3) IA III: 321 ff.; Tab. II: 1%.

Verwandte waren, weigerten sich, dem Jezīd zu huldigen, flüchteten sich von Medina nach dem entlegeneren Mekka, um von dieser Freistätte aus die Opposition zu organisieren 1). Vielleicht nicht ohne bösen Willen rieth Ibn Zubair dem Enkel des Propheten, sich an die Spitze seiner zahlreichen aber muzuverlässigen Anhänger in Iraq zu stellen. Husain ging, seine Partei war aber schon wieder eingeschüchtert, und in der Nähe von Taff (Kerbela) wurde er mit etwa 20 von seinen männlichen Verwandten abgeschlachtet. Zu bemerken ist hier, dass die Ansprüche, welche die Häupter der Familie Muhammeds erhoben, nicht etwa absolut waren oder jede Diskussion ausschlossen 1), und dass die Söhne Ali's zu ihrem politischen Unglück mehr Habgier als Ehrgeiz bethätigten 3). Der Tod Husains verschärfte den Fanatismus der alidischen Schi'ah (d. h. Partei), vermehrte aber ihre Thatkraft nicht. Das Haupt der Opposition in Mekka: Abdallah ibn Zubair gewann auch ausserhalb Arabiens Anhänger und vertauschte die bescheidene Rolle eines «Schützlings" des heiligen Hauses gegen die des Prätendenten auf das Chalifat. Nur 11/2 Jahr konnten sich die Statthalter Jezids 1) behaupten: 682 wurden sie aus den heiligen Städten verjagt. Von da an bis 692 bezeichnen fromme, namentlich mckkanische Geschichtschreiber Ibn Zubair als den Chalifen von Gottes Gnaden mit Mekka als Hauptstadt 5). Nachdem 683 Jezīd's Soldaten in Medina durch ein schreckliches Blutbad die Gewalt der "Genossenpartei" gebrochen hatten, waren sie nahe daran, in Mekka ein Gleiches zu thun, trotz der Unverletzbarkeit des heiligen Gebietes, auf welche Ibn Zubair sich verliess; der Tod Jezids rief die Truppen aber nach der Hauptstadt, und in den nächsten Jahren verhinderten Thronfolgestreitigkeiten und der Parteienkampf in Babylonien die Omajjaden daran, energisch gegen Ibn Zubair vorzugehen.

Tab. II; fin ff.
 Vergl. z. B. den Brief Husains Tab. II: ff.

Die übrig gebliebenen Verwandten Hussins in Medina nahmen gleich Geschenke von Jezid an Tab. II: P^a---->

<sup>4)</sup> CM II: 166 ff., 42; Tab. II: 179 ff., f.f.

<sup>5)</sup> CM. II:18 ff., 171; Tab. II: fif ff. Aff ff.

Diesmal war also Mekka ein politisches Centrum, und wurde Medina, so lange es ging, von dort aus verwaltet. Ibn Zubair war weder ein Muster von Frömmigkeit noch von Gerechtigkeit; er vertrat aber die Söhne derjenigen, welche bis zur Omajjadenherrschaft die höchste Autorität besessen hatten und sich nun nicht gleich den veränderten Verhältnissen fügen konnten. Scheinbar stand diese Partei der Religion näher, und ihre Häupter wurden später die Helden des Volksglaubens, 692 kam der eiserne Omajjadendiener Haddjädj mit seinem Heere, die Einwohner der Haramein (heiligen Städte) abermals empfindlich zu lehren, dass Ungehorsam gegen die Omajjaden eine Todsünde sei. Mekka wurde trotz seiner Heiligkeit mit Feuer und Schwert heimgesucht, Ibn Zubair getödtet. "Unser Herr Ibn Zubair" ist immer noch ein bedeutender Heiliger der Mekkaner. Wir haben oben (S. 25) die Bedeutung der Führung des grossen Pilgerzuges besprochen; während der Regierung des Ibn Zubair, ereignete es sich 1), dass ausser diesem Chalifen der Mekkaner, sich drei andere "Führer" zum Haddi seitens dreier politischen Parteien (Omajjaden, Schi'iten, Charidjiten) einfanden. Gleichwie früher wurde ein Abkommen getroffen, so dass jetzt jeder seine eigenen Leute anführte; statt eines entfalteten sich an den Versammlungsorten vier Livea's (Anführerfahnen), wie in späteren Zeiten die verschiedenen Mahmal's beim Haddi von der politischen Zerrissenheit des Islam's jährlich Zeugniss ablegten.

Der Sieg des IJaddjädj löste die nichtslädische Genossenpartie als solche endgultig auf <sup>9</sup>); zum Bewusstsein ihrer Kraft und ihrer Schwäche gelangt, zog sie sich auf das geistige Gebiet zurück, welches die Gewalthaber ihr nicht streitig machen konnten; die Kenntniss der Quräns und der Ueberlieferung, die Entwickelung des heiligen Gesetzes mussten die Omajjaden diesen geistigen "Erben des Propheten" überlassen und sich mit der durch das Schwert errungenen weltlichen Gewalt begnügen. In Medina gründeten sie

Tab. II: vn!—" und, mit abweichender Datierung, CM II: 235, vergl. al-Ja'qûbî, ed. Houtsma, II: 314.

<sup>2)</sup> Tab. II: Aof.

die älteste Schule des Gesetzesstudiums; in der heiligen Wissenschaft blieb noch lange Zeit die Stimme der Haramein entscheidend. Die Praxis der Machthaber sollte oft genug gegen die Theorie dieser Autoritäten verstossen, und an Konflikten mangelte es nicht; die Noth lehrte aber die Doctores bald, nur selten über die theoretische Missbilligung hinauszugehen. Sie nährten aber durch ihre Lehre und ihr Beispiel in den Haramein eine unzufriedene, aufrührerische Stimmung, und viele von ihnen blieben noch lange sehr geneigt, Thronprätendenten zu unterstützen, von deren Herrschaft sie besseres erhofften. Ein ewiger Kampf gegen Medina und Mekka hätte die Fürsten in weiten Kreisen unpopulär gemacht; solange keine Gefahr drohte, sahen sie den Einwohnern manches nach. Als der Chalife Walid 710 zum Haddj durch Medina reiste, liess er sich von einem Gesetzeslehrer grossen Mangel an Höflichkeit gefallen 1). Charakteristisch für die Situation ist folgende Erzählung 2): Mehr als ein Omaijadenchalife wollte die hölzerne Kanzel Muhammeds und seinen Stab (jedenfalls plumpe Gegenstände, die in der Hauptstadt einen komischen Effekt gemacht hätten) von Medina nach Damaskus bringen, damit diese Reliquien nicht in den Händen der "Mörder Othmans" blieben. Verschiedene Umstände, einmal gar eine plötzlich eintretende Sonnenfinsterniss hielten sie von der Ausführung des Vorhabens zurück. Der Chalife Sulaiman sagte, als er davon hörte: Ich hätte nicht gern, dass man einem von uns so etwas nachsagen könnte . . . . "was sollen wir damit? Wir haben "die Welt genommen und sie ist in unseren Händen: sollten wir "jetzt eins von den Wahrzeichen des Islam's begehren? Nein, das "ware Unrecht!"

Medina wurde bei der Wiederherstellung der Omajjadenherrschaft naturgemäss wieder die Hauptstadt Arabiens; es nimmt daher nicht Wunder, dass die Chronisten in ihren nach Jahren geordneten Angaben manchmal nur den Statthalter von Medina erwähnen 19.

<sup>1)</sup> Tab. II: 177 ff. 2) IA III: 385-6.

<sup>3)</sup> Vergl. 2 B. Tab. II: vof, wit, ff. etc. — CM II: 171 ff. zählt nach den besten Queilen alle bekannten Stattbalter Mekka's für diese Periode auf; ich habe alle Angaben

hie und da fügen sie hinzu, dass derselbe auch über Mekka und Täif angestellt war, oder wer in diesen Städten seine Stelle vertrat.

Es waren immer Omajjaden oder treue Omajjadendiener. Manchmal wurde es ihnen schwer, mit ihren dünkelhaften Unterthanen ruhig auszukommen. Als der Chalife Walid (705-15) diesen den Gefallen that, ihnen einen frommen Regenten, den ängstlich religiösen Prinzen Omar ibn Abd al-'Azīz zu schicken, trug Letzterer den Wünschen der Bevölkerung in solchem Grade Rechnung, dass die Indisciplin bald ein Gegengift erforderte. Sein Nachfolger Chalid al-Qasrī führte strenge Polizeimaassregeln ein und verletzte rücksichtslos die religiösen Vorurtheile der Mekkaner 1); er war es, der den Zemzem durch eine Wasserleitung zu ersetzen versuchte. Jede Schwäche der Behörden wurde ausgebeutet; Rebellion und Muckerei bildeten die Spezialität dieser Städter, deren Typus sich unter dem Einfluss der geschichtlichen Vorgänge im Laufe der ersten zwei Jahrhunderte des Islam's völlig umbildete, "Verwöhnte Leute, untüchtig zum Kriege" 1), "Sawig-trinker" 3) heissen in diesem Zeitraume die Medinenser, und 762 sagt man zu dem in Medina gegen die Abbasiden aufgestandenen Aliden: "Du bist in einer Stadt rohne Geld und ohne Männer aufgestanden" 1). Die Mekkaner liessen schon Ibn Zubair im entscheidenden Moment im Stich 5); Abd al-Malik wundert sich 691, wie man weinen Beduinen 1) aus Mekka "zum Kriegführen aussenden konnte" 7), und ein zur Unterwerfung Mekka's ausgesandter Feldherr des eben genannten Aliden sagt (762) zu einem Warner: "Du Webersohn, vor den Mekkanern "glaubst du mir Angst einzuflössen?" 1). Energische Statthalter machen ihrem Aerger über die Frechheit dieser Maulhelden in ver-

Tabari's and Ibu al-Athir's verglieben, führe die Stellen bier aber nicht an, da sie sehr leicht anfzufinden sind and Fäsi so ziemlich alle benatzt hat. Zerstrente Daten finden sich CM I: 307, 400; II: 36, 41, 42, 45, 65.

<sup>1)</sup> CM I: 265-6, Tab. U: 179, 175; IA IV: 494-5; vergl. oben S. 7.

<sup>2)</sup> IA V: 197. 3) Tab. III: "Ff; Sawig ist eine susse Mehlsuppe.

<sup>4)</sup> Tab. III : Mv. 5) Tab. II : Afo f.

<sup>6)</sup> Beduine heisst hier so viel als Dummkopf; vergl. auch Tab. II: 17-17, 2 usw.

<sup>7)</sup> Tab. II: Afo. S) Tab. II: 17.

ächtlichen Reden Lust 1). Die rigoristischen, aber zugleich charaktervollen Chärdiglien fanden hier kein Gehör; einen besseren Boden boten die *Uaramein* den Aliden für ihre heimlichen Untriebe. Hier sollte auf eine Geschichte der Schrah hingewiesen werden; da diese aber noch geschrieben werden muss, wollen wir jetzt, theilweise vorausgreisend, die Grundlagen der Macht der Aliden in Westarabien etwas beleuchten.

Das Wort Schrah, welches nichts anderes als Partei bedeutet 1), wird schon in früher Zeit speciell, dann aber fast ausschliesslich, auf die Partei der Aliden angewendet. Mit gutem Grund, denn sie war seit dem Rückzuge der Genossenpartei und der Besiegung der Charidjiten die einzige überall vertretene, immer geheim oder öffentlich wirkende Opposition. Zahlreich wie Parasiten, zerstreuten sich die Söhne Ali's über die islamische Welt; ihr gemeinsames Ziel war, ihrem Hause den Hauptantheil an dem Besitze des Islam's zuzusichern. War ja der Hauptgrund von Ali's Unzufriedenheit gegen Abu Bekr, dass dieser Grundstücke, welche der Prophet als Haupt der Gemeinde besessen hatte, nicht als Erbe der Familie Muhammeds betrachten wollte; namentlich die "Gärten von Fadak" veranlassten Ali zur Bildung einer Partei; noch in späten Zeiten, wo diese Pflanzungen zu einer Kleinigkeit für den Islam geworden waren, konnte sich ein Chalife bei den Aliden dadurch beliebt machen, dass er ihrem Geschlechte dieses arabische Grundstück zurückerstattete 3). Das war dann eine blosse Form, aber die Aliden

I) Tab. II; IT", Iron- 1.

<sup>2)</sup> Die "Schī ak des Prepheten" Ibn Hischâm 323, die "Schī'ah Othmāns" Tab. II: <sup>10</sup>I", "der Omsijaden" Tab. II: <sup>10</sup>I", "der Abbasiden" Ta V: I"-V", und zahllese ishliche Beispiele zeugen von der Fortdauer des Gebranchs in allgemeinem Sinne auch in nachqurānischer Zeit.

<sup>3)</sup> CM III 131, 1A XIII 275; Jacqhi ed. Heelsma II 1142, 366, Z. 17. Charakteritaich at die Dikausnie der Alleden mit den Abbadenie über die bedierstigen Ansprücke Tab. III 174, Fr. f., f. f. f. f. o. N, Vy, we nicht nie dreit diese, sondern die Vergangsmittel und gemechte. Verherdenagen den Answehige peles. Vergl. auch den positierien Streit des III auch den positierien Streit des III auch den John der vergleiten der Streit des III auch den John der vergleiten der Streit des III auch den John der vergleiten der dass auch dem von zie ableit jewen; wie haben die Onnäjiden in ihrer Wehnung getödtet, unser nich also von "Richts wegen die Sposiel" (CM III 151—6).

strebten immerfort nach dem was "die Gärten Fadaks" zur Zeit Muhammeds waren: dem schönsten Bissen vom Tisch der Muslime. Dieser war für die ebenso fruchtbare wie anspruchsvolle Familie nur dann zu erzielen, wenn sie selbst über den Beutel verfügten; der Beutel aber und das Schwert sind nach orientalischer Auffassung die Prärogative der Fürsten. Darum strebten die Aliden überall nach der Herrschaft, wo nicht die Machthaber ihnen sehr reichlich die Hände füllten : in nahezu allen Ländern standen sie mit den Unzufriedenen den Herrschern gegenüber und versprachen jenen das Beste, wenn sie den Aliden zur Gewalt verhülfen. Daraus erklärt es sich, dass die Parteiprogramme der Aliden eine ebenso bunte Abwechselung darbieten wie die islamische Welt, dass sie so viele altnationale Elemente des Glaubens und der Sitten beherbergten, welche der officielle Islam von sich stiess. Von einer religiösen oder politischen Dogmatik der Schrah kann also nicht die Rede sein: sogar das Prinzip der Erblichkeit der Chalisenwürde vertraten die Aliden nur in solchen Ländern, wo der Boden dazu geeignet war. Die verschiedenen Abtheilungen der Alidenfamilie zerwarfen sich daher manchmal unter sich, weil eine den anderen zu weit oder auch nicht weit genug ging; die Zerstreuung und auch wohl entgegengesetzte Interessen verursachten bald die Spaltung. Es gab Zweige, welche ihre eigene Staatslehre, ihre eigene Tradition und Gesetzeskunde entwickelten; andere nahmen persisches Wesen in ihren Schutz 1); wieder andere waren ganz orthodox und sprachen nur von der Theilung der "Beute." Jede einzelne Abtheilung hatte wieder eine vielbewegte Geschichte, sodass ihr von ihrem Ursprunge nur der Name übrig blieb: ursprünglich bildeten die Zaiditen 1)

<sup>1)</sup> Die Verfolgungen, denen die Häupter der Aliden von Seiten der Behörden ausgesetzt waren, wirkten indirekt mit zur Erleichterung ihrer Anboquomung an frendes Wesen: sehon 763 musste ein Haxanico die Gustfreiheit eines beindischen Fristen von Sind in Ansprech nehmen (Tab. III; 17<sup>107</sup>), nad viele Aliden Hiechten sich in das Land der Dallanitien, deren Unglaube lange Gist spirchwörtlich war.

وکان روید اینما مع قبوله بافتطینهٔ علی ۳ (۱۵ ماه) به La V:181 ft; Ma. Leid. 2021, fol. 62 م اینمانهٔ علی الفتحانیهٔ علی الشخصی الاستخداد النزد الشیخترین الاستخداد النزدید و Trop II. der zaiditische Imiam von Ilenian Iladhramant eroborto: گر (۱۵ میلاد) الاداری حمل خیر الدیل در الاه (۱۵ میل خیرین الشیخترین الانتخاب الانتخاب الانتخاب الادارین الانتخاب الان

einen Gegensatz zu den Rößählien; im 12 m Jahrbundert konnte man die Zaiditen Arabiens als Räfidhiten bezeichnen 1), weil sie dort und dauads den Orthodoxon schroff gegenüber standen. Eine einheitliche Darstellung vom Leben und Treiben der Schräh lässt sich nur in Bezug auf ein bestimmtes Land innerhalb eines gewissen Zeitraums geben.

In Westarabien lag der älteste Grundbesitz der Aliden, der erste Grund zur Bildung der "Partei"; nicht nur die "Gärten von Fadak" und ähnliche, welche Ali als Erbe seines Schwiegervaters, des Propheten nur beanspruchte, sondern auch Grundstücke, welche Muhammed ihm geschenkt hatte; die ersten Chalifen fügten denselben des Friedens halber dies und jenes hinzu, und man kann sich denken. dass Ali, als er selbst zum Chalifat gelangt war, die Gelegenheit zur Vermehrung des Familienbesitzes nicht unbenutzt liess 1). Die Omajjaden suchten sich die transigenten Söhne Hasans und Husains durch neue Schenkungen dieser Art zu verbinden, weshalb denn auch Ali, der Sohn Husains die Omajiaden bei ihrer Vertreibung aus Medina 683 beschützte 1); die Dankharkeit dauerte aber selten länger als die Furcht. Alle Zweige der Alidenfamilie, auch die Nachkommen von Diafar, dem Bruder Ali's, waren unter den Grundbesitzern der heiligen Provinz reichlich vertreten und wurden auch hier wie der Sand am Meer; obgleich immerfort viele nach reicheren Ländern auszogen, wurden jeder neuen Generation die alten Grenzen zu enge.

Es versteht sich, dass sie die unzufriedene Stimmung der Stüdter nach Kriften nährten; so gewannen sie sieh die Zuneigung der grossen Mehrzahl. Ihre Stellung als Grundbesitzer verschaffte ihnen sehon so in weiten Kreisen Einfluss, und die mit der Zeit zunehmende Vereirung der Person Muhammeds wurde auch auf

<sup>1)</sup> Ibn Jubair 100.

<sup>3)</sup> Tab. H : f.9.

seine Nachkommen übertragen. Ketzerei und fremde Sitten, welche in andern Ländern den Aliden die Herzen gewannen, hätten in dieser Umgebung ihre Popularität beeinträchtigt; man verlangte aber von diesem neuen Adel auch keinen rigoristischen Wandel. Wie sich anderswo die Aliden und ihre Anhänger vielfach durch Liebe zum Weine auszeichneten 1), so war es auch hier: ein omajjadischer Statthalter von Medina, droht einer alidischen Frau, die ihn nicht heirathen will, er werde ihren Solin wegen des Weintrinkens bestrafen 1), und der nächste Anlass zur alidischen Empörung in den heiligen Städten 785 war eben eine solche Bestrafung, swährend man doch in Iraq nichts Uebles im Trinken fand" 1). Nicht alle Einwohner der Haramein waren alidischer Gesinnung; alle politischen Parteien waren hier mehr oder weniger vertreten, aber die Beliebtheit des Hauses der Fatimah bei der Mehrzahl steht schon in der Omajjadenzeit ausser Frage. Die 717 abgeschaffte öffentliche Beschimpfung Ali's wagte man 727 nicht wieder einzuführen 4); Ali, der Sohn Husains, wurde verehrt 5); der eben erwähnte Statthalter, der eine alidische Frau schlecht behandelte, abgesetzt 1); als der in 'Iraq aufgestandene Urenkel Ali's, Zaid, 740 getödtet war, liess der Chalife nicht ohne Grund seinen Kopf in Medina ausstellen 7), und thatsächlich hatte später die nach ihm benannte zaiditische Partei in West- und Südarabien ihre Hauptsitze.

Um diese Zeit und lange nachher war die fruchtbare Gegend um und westlich von Medina der Focus alidischen Einflusses in Arabien; den Aliden gehörte Jambur 19, zwischen dem gleichnamigen Hafen und Medina, und manches Grundstück im benachbarten Gebiete der Djuhainah (Djehenah)-stämme am Berge Radhwa; ein anderes Centrum hatten sie hier in Suwaiqah 19 (Swēqah), von anderen Ortschaften zu schweigen. Hier zankten sich, zur grössten

IA IV:141, XI:158; OT (M\*.) 71 v° heisst ein Alide "der Weinschlauch."
 Tab. II: fo., 3) Tab. III:007.
 IA V:13, 98.

<sup>5)</sup> Tab. II; Nof.
6) Tab. II; Nof.
7) IA V:181 ff.
8) Verzl. die oben S. 34. Anm. 2 citierten Stellen.

<sup>9)</sup> Bekri 124, 792—3; Kitàb al-Aghāni IV:91; OT (D) 77 ff., 90—1, 98.

Freude ihrer Feinde, Hasaniden und Ilussiniden, ja auch Hasaniden unter sich, über die Administration der Besitthümer Ali's '). Ueberwiegend war hier die Bedeutung der Söhne Hasans, und, da diese auch fernerhin in der Geschichte der \*Beramein\* eine hervorragende Rolle spielen, wenden wir nur ihnen unsere Aufmerksamkeit zu '). Von den beiden Söhnen Hasans kommt nur Hasan (auch wohl: Hasan II), der Herr von Suwaigah, in Betracht; denn die Nachkommen des anderen, Zaid, haben sich tuerst den omaijädischen und abbasidischen Chalifen gegen ihre Verwandten angeschlossen, sodass sie von Lettteren als Spione verschrien wurden 'j; im jütes und 104m Jahrhundert haben sie die Dailamiten islamisiert und nit ihrer Hülfe in Tabaristan eine alidische Dynastie gegründet '); dem Lande der \*Baramein\* führten sie nur spärliche alidische Elemente zu ').

Die Nachkommen des Hasan II haben sich zwar theilweise über die ganze Welt bis nach Afrika und Chorasan zerstreut, aber die meisten, und namentlich die Familie von Hasan's II Urenkel Abdallah aç-Çālih ), haben Arabien berölkert mit nach Tausenden kräftigen Geschlechtern '). Die Echtheit ihrer Abstammung ist im grossen Ganzen unanfechtbar. Trots der Sorgfalt, welche man von jeher ') ihren Geschlechtsregistern zuwandte, kamen zwar bedenkliche Fälle vor '), und falsche Ansprüche auf alidische Abstammung sind wohl einmal durch die Gewalt der Herrscher echten gleichgesett <sup>18</sup>); aber so leicht solches in entlegenen Ländern und Grossstädten stattfinden konnte, as schwierig, ja fast unmöglich war es in Arabien, zumal dieser Adel zwar bedeutende

<sup>1)</sup> OT (D) 78, 82. 2) OT (M\*.) 8 v° ff. (D) 45 ff. 3) OT (D) 49 f. 4) 1A VI: 85; Tab. III: loso, Fifv; IA VIII: 78, 90 ff., 138 ff.; OT (M\*.) 63 ff. (D)

 <sup>1</sup>A V1:85; Iab. III: 1000, 111 V; IA VIII: 10, 90 Π, 138 Ε; OT (M\*.) 63 Π. (I
 63 Π, 71 Π.
 5) OT (M\*.) 28 v° -- 29 v°, (D) 49 Γ, 52, 55, 60, 66 Π, 69, 70.

OT (M\*.) 28 v - 29 v, (D) 49 L, 52, 55, 60, 66 fL, 69, 70
 Vergl. Stammtafel I, 9.

Vergl. für Westarahien OT (D) 90, 91 ff., 99, 102, 107, 106, 109 ff.

<sup>8)</sup> Tab. III: Half.

Die Genealogen selbst theilen solche mit, z. B. OT (D) 86; auch erwähnen sie Falle, wo die Vaterschaft durch xxix3 festgestellt wurde,

<sup>10)</sup> Einen solchen Fall, wo der Protest des نقيب nichts verschlug, erwähnt OT (M.) 44 r° (D) 116 mit einem والله المستعار.

Kolonien nach auswärts schickte, aber selbst von dort keinen Zuwachs bekam. In ihrer Umgebung kannte sie jedermann; die Aliden selbst aber kannten ihre Verwandten in Arabien, und es war in ihrem eignen Interesse, fraglichen Ansprüchen misstrauisch zu begegnen. Ihr ganzes Wesen unterschied sie immer mehr von den übrigen Menschen: ihre Töchter gaben sie nur ihresgleichen zur Ehe, sie hatten ihre eigene Kleidung. Waffen usw.; bei den echten, viehzüchtenden Arabern mit ihren einfachen Sitten sind genealogische Irrthümer selten. Ein Zweig dieser Hasaniden, die Benī Uchaidhir 1), kam im Laufe der Zeit nach Jemāmah und gelangte dort zur Herrscherwürde; nachdem ihre Herrschaft erloschen, blieben sie hier sesshaft und "bewahrten ihren Adel, ohne sich mit "Anderen zu vermischen, aber ihre Stammtafeln sind ihnen unbe-"kannt: man nennt sie Benī Jūsuf" 2); ihre Echtheit war den Genealogen weniger verdächtig als die mancher angesehenen Alidenfamilie in den Hauptstädten.

Von ihrem Adel konnten die Tausende nicht leben; wenn die Grundstücke der Väter den Söhnen nicht genug eintrugen, verauchten sie in verschiedener Weise ihr Glück. Einige haben sich als Gelehrte, Diehter, Richter, Emire berühmt gemacht; die meisten aber lebten wie die Kinder des Landes als Dörfler und als Beduinen?), in der bittersten Armuth ihren Adelsstolz aufrecht erhaltend, der ja überall als berechtigt anerkannt wurde. Gar viele legten sich in der Folge auf das landesübliche Handwerk der Räuberei, und aus diesen Raubrittern sind die berühmtesten Geschlechter herworgegangen. Es dürfle manchen Wunder nehmen, dass dieser, schiesslich nur auf der Religion beruhende, Adel gerade bei den Beduinen, die sonst als Muster des Leichtsinns und der Skepsis zu gelten pflegen, so allgemeine Anerkennung fand, dass der vornehmste Beduinensehech sich vor dem ärmsten Scherife erhebt, ihm die Hand

Vergl. Stammtafel I, 15, 20, 21.
 OT (M4) 14 v° (D) 95

küsst und ihm das Beste giebt, was er hat. Die landläufige Vorstellung von dem Mangel an Frömmigkeit der Beduinen ist aber wenigstens in ihrer Allgemeinheit falsch, und geht theilweise auf vorurtheilsvolle muslimische Städter zurück. 1) Letztere können sich eben keine andere Frömmigkeit denken als die ihrige, welche immer mehr oder weniger mit spitzfindiger Kasuistik und Dogmatik verknüpft ist; sie begreifen nicht, dass die Beduinen, für deren Erziehung Andere sich nicht sonderlich bemüht haben, sich den Islam in ihrer Weise assimilieren. Und trotz diesem Vorurtheil, welches den Beduinen im Auge des Städters von vorne herein als ungläubig erscheinen lässt, haben wir aus der Zeit Saladins ein unverdächtiges Zeugniss 3) von Beduinen, deren natürliche, in ganz gesetzwidrigen Formen sich äussernde Frömmigkeit den Städtern dermaassen imponierte, dass sie um ihre Fürbitte wetteiferten. Es waren die Sarwstämme aus Jèmèn, welche jährlich Mekka mit einem Theile seines Bedarfs an Getreide, Honig usw. versahen 1); vom officiellen Islam wussten sie nichts, kannten nicht einmal das islamische Vaterunser (Sürah I des Qurans). Nun ist aber von den frühesten Zeiten bis jetzt die Verehrung der Beduinen gerade für heilige Personen (man nenne dieselbe religiös, abergläubisch oder etwas von beiden) vielfach bezeugt. In der Kameelschlacht beriechen die Azditen den Koth des Kameels "ihrer Mutter Aïschah", und er erscheint ihnen wie Moschus '); die Tajj waren die treuen Helfer Ali's 5) und Husains 6); wer unter Beduinen Anhang für eine Partei erwerben will, spielt sich als Heiligen oder Aliden auf'); man denke auch an die Bedeutung des "Agid") hei den heutigen Beduinen und an ihren Heiligenkult ").

Wir kennen jetzt den Boden, auf welchem dem Hause des Propheten ein immer stärkerer Anhang erstand, der genügte, zur günstigen Zeit die vorhandenen zweifelhaften Elemente zu gewinnen, die feindlichen niederzuwerfen. Während der Omaijadenzeit war

<sup>1)</sup> Vergl. auch Wellhausen, Reste altarabischen Heidentumes, S. 192.

<sup>2)</sup> Ibn Jubair 132 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. auch CM II: 310, 311, 318; III: 12,

<sup>4)</sup> IA III: 203. 5) IA III: 182-3. 6) Tab. II: ".f.

<sup>7)</sup> Tab. III: "ffa-1, "ffo, 1-5.

Burckhardt, Bedouins I: 297.
 ibid. 259-60.

derselbe schon recht bedeutend; als 747 beim Haddj eine ehärigitische Bande aus Südarabien die Fahne der Empörung erhob'), wusste der Statthalter Mekka's keinen besseren Ausweg als die Sendung angesehener Vermittler, unter diesen Abdallah, den Urenkel Hasan's II. Mekka fiel ohne Kampf in die Hände des Chärtigiten; Medina widerstand etwas länger; es sollen 700 «Sawigtrikker" gefallen sein. Der Empörer wurde aber von Merwäns Truppen geschlagen und getödtet; die kurze Herrschaft der Rigoristen liess in den Harameis keine Spur zurück?).

Der Verfall der Omajjadenherrschaft vereinigte viele zerstreute Theile des Hauses Muhammeds zu gemeinsamer Opposition; eine erfolgreiche Mission wurde organisiert, allen Unzufriedenen die Erfüllung ihrer Wünsche versprochen, wenn ein Mann aus dem "Hause" zur Regierung kommen würde. Natürlich beherbergte Mekka manches Haupt dieser Partei; auch wurden hier Zusammenküufte gehalten, in welchen man Agitationspläne festsetzte1); daran betheiligten sich mit den Aliden die klügeren Abbasiden, welche dem Propheten als Agnaten gleich nahe standen; der Vorzug Ali's als Schwiegersohn Muhammeds und der Aliden als Muhammeds Nachkommen musste der politischen Ueberlegenheit der Abbasiden das Feld räumen. Nach der Besiegung der Omajjaden 750 nahmen diese die Beute ganz für sich in Anspruch und trösteten ihre alidischen Vettern mit der Aussicht auf reichliche Abfälle '). Als der letzte Omajjadenchalif in der entscheidenden Schlacht den abbasidischen Führer erkannte, soll er gesagt haben: «Gähe Gott dass "Ali selbst mich an seiner Statt bekämpfte! Ali und seine Söhne "haben ja keinen Autheil an dieser Herrschaft!" 5)

Die nächste Folge der Abbasidenherrschaft für die *Uaramein* bestand darin, dass während der Blüthezeit dieser Dynastie die Statthalter meistens Prinzen ) aus dem fürstlichen Hause, sonst aber

<sup>1)</sup> IA V: 285 ff; CM II: 179 f., 236, Ja'qûbî II: 406. 2) IA V: 286.

<sup>3)</sup> IA V: 258, 264; Tab. III: If "ff.; vergl. auch Ja'qûbî II: 392.

<sup>4)</sup> Vergl. oben 8. 32 Anm. 3. 5) Tab. III : 7.f.

D. h. nicht gerade Söhne van Chalifen, sondern Mitglieder des sehr zahlreichen Abbasidengeschlechts.

andere ihnen nahe stehende Personen waren '). Medina blieb in politischem Sinne der Hanptposten, Mekka hatte aber, gewöhnlich mit Täif vereinigt, manchmal einen eigenen Statthalter; auch fungierten diese Würdenträger in der Regel als Anführer des Haddj.

Die Unzufriedenheit der Aliden äusserte sich bald überall, wo nicht Schwert und Gift der Abbasiden sie niederhielten, in Unruhen und Empörungen; in Westarabien zuerst 762 unter Mançur. Abdallah, das Haupt der Hasaniden in der Umgegend von Medina, hatte den neuen Chalifen für ihre Schenkungen Ruhe versprochen, obgleich er und seine Söhne behaupteten, von Mancür betrogen zu sein, da dieser früher einem von jenen, dem Muhammed 3), im Geheimen gehuldigt habe 3). Solche prinzipielle Beschwerden machten sich aber nur dann geltend, wenn man glaubte, mehr als den "Rest der Beute" erzielen zu können 1); die beiden Söhne Abdallahs, Muhammed 5) und Ibrāhīm 5), glaubten, ihre Zeit sei gekommen, sich zu solchem Zwecke in Arabien und Iraq eine aktive Partei zu bilden 1): Muhammed blieb in Medina. Ibrāhīm reiste nach Kūfah; sobald Beide fertig waren, sollte Muhammed als Chalif proklamiert werden. Kaum hatte Mançur davon Wind bekommen, da ordnete er gegen die Brüder eine so energische Verfolgung an, dass sogar Muhammed sich manchmal bei den ihm ergebenen Stämmen am Radhwa-berge nicht ganz sicher wusste 7). Die Hetzjagd zwang die Zaudernden, hervorzutreten; Ibrahim erschrak vor einem bösen Vorzeichen \*) und behauptete, nur ungern Krieg zu führen \*); Muhammed gewann zwar mit Leichtigkeit Mekka, erlag aber noch eher als sein Bruder dem allgemeinen Schicksal alidischer Prätendenten. Bemerkung verdient es, dass die geistigen Erben der "Ge-



<sup>1)</sup> CM. II : 181 ff. zählt die Gouverneure der nächstfelgenden Periode auf; auch hier habe ich die Angaben Tab.'s und IA's verglichen, führe dieselben aber nur an, wean besondere Grunde dazu vorhanden sind. 3) Tab. III : 157 ff.; OT (D) 82 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Stammtafel I, 5.

<sup>4)</sup> Vergl. Ja'qûbî II: 432-8.

<sup>5)</sup> Vergl. Stammtafel I, 5, 6; Muhammed hatte die Zunamen: "der Mahdt" und "die reine Seele."

Vergl. ausser den eben angeführten Stellen Ja'qübi II: 444 f., 450 ff. 7) Tab. III: 191, 1% ff. 8) Tab. III; 711.

<sup>9)</sup> Tab. III : PTr .

nossenpartei", die Imame der orthodoxen Gesetzeskunde, Abū Hanīfah und Mālik dieser alidischen Bewegung durch ihre Autorität Vorschub leisteten. Mehr noch als die Omaijaden waren die Abbasiden genöthigt, auf die Aliden Rücksicht zu nehmen 1); namentlich die Haramein erschienen dem Chalifen Mangur und seinen Nachfolgern daher als eine höchst schwierige Provinz. Die von dem Chalifen Mahdi 783 neu eingerichtete Post über Medina nach Mekka und Jèmèn 1) sollte wohl in erster Linie den Verwaltern ihre Aufgabe erleichtern. Dies verhinderte nicht, dass drei Jahre darauf wieder ein Hasanide aus der Gegend von Medina, Husain ibn Ali 3) aus Jambu', die heiligen Städte mit roher Gewalt heimsuchte 4). Sei es, dass die Unzufriedenheit wegen Verminderung der Alidengehälter auch ihn ergriffen hatte, oder dass wirklich Aerger wegen der Bestrafung eines weintrinkenden Verwandten der Hauptgrund war, 786 zog er in Medina gegen die Abbasiden aus, und als er von dort vertrieben wurde, ging er mit seinen Anhängern nach Mekka. In Medina soll er schlimm gehaust haben, obgleich die schlitische Tradition ihn als einen Heiligen darstellt; in gleicher Weise wurden fast alle alidischen Empörer nach ihrem Tode verherrlicht, und die spätere orthodoxe Tradition ist auch in dieser Beziehung durch und durch schi'itisch, Der Anführer des Haddi von Seiten der Abbasiden griff den Heiligen bei dem 1/, Stunde von Mekka entfernten Orte Fachch an und tödtete ihn und viele seiner Anhänger; daher ist dieser Hasanide in der Geschichte als "der Märtyrer von Fachch" berühmt geworden. Der Ort, wo er mit den Seinigen fiel und begraben wurde, wird bis zum heutigen Tag von den Mekkanern heilig gehalten; er heisst jetzt ès-Schúhadā (die Märtyrer); viele Städter haben dort ihre Sommerfrische, aber nur Gelehrte wissen, welchem Ereigniss der Ort seinen Namen verdankt 5).

<sup>1)</sup> Tab. III: "IT. 2) Vgl. g. B. Tab. III: "Al. olv. 3) Tab. III: olv.

<sup>4)</sup> Vergl. Stammtafel I, 11.

<sup>5)</sup> Tab. III: ool ff., cf. IA VI: 60 f; CM 1: 435, 501-2; II: 185, 912-3; Ja qùbi II: 488 ff.; OT (M°.) 22 τ°-23 τ°.

<sup>6)</sup> NB! der heutige Grosscherif, ein ziemlich belesener Mann, kannte die Geschichte nicht einmal. Die meisten heutigen Mekkaner glauben, Abdallah ibn Omar sei dort begra-

Der Prophet soll einmal, als er an Fachch vorbeikam, gesagt haben; Hier wird ein Mann aus meinen Hause mit seinem gläubigen Anhang getödtet werden; vom Himmel werden Leichenkleider und Wohlgerüche für sie herabkommen; ihre Geister «werden ihren Körpern vorangehen ins Paradies!"

Die Bevölkerung Mekka's nahm schon an diesem Kampfe so gut wie gar keinen Antheil; die enormen Geldsummen, welche die Abbasiden in den Haramein verschwendeten, 1) verfehlten ihren Einfluss auf den Charakter dieser Städter nicht. Zusammen mit den oben (S. 31) angedeuteten Umständen machten diese Gaben aus der Mehrzahl der Mekkaner eine wenig gebildete, aber sehr eingebildete Gesellschaft, welche sich in dem öden Gottesthale berechtigt glaubte, auf Kosten der mehr begüterten Muslime zu leben, von den Gewalthabern Alles zu fordern und dagegen nicht einmal Gehorsam zu leisten, immer zum Aufruhr geneigt und im Grunde dennoch feige. Die Reichthümer, mit denen namentlich Harun ar-Raschid auf seinen 9 Pilgerzügen um sich warf, zogen auch viele Fremde nach der heiligen Stadt und beschleunigten die Zersetzung der Reste altmekkanischen Wesens. Ohne Anstand konnte Härün einen freigelassenen Berbersklaven als Gouverneur nach Mckka senden 1). Die Umgestaltung der beiden altarabischen Städte in Wallfahrtsorte des Islam's lässt sich sehr gut an einem litterarischen Streite beobachten, der unter der Regierung Amīns (809-13) stattfand '). Der abbasidische Prinz, der damals die Haramein verwaltete, verlegte seinen Sitz von Medina nach Mekka, und liess

ben. Als man dem Chalifen den Kopf des beiligen Rebellen überreichte, soll er sehr zoraig geworden sein (Tab. III. e Va.); gleiche Entrüstung zeigte Jezid beim Empfange des Kopfes Hussins (Tab. II. 1<sup>nd</sup>oa).

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. CM III: 99, 111.

<sup>2)</sup> CM 1:397, II :49, 186; Tab. III : v<sup>\*</sup> — f.. Höchst wahrscheinlich wäre es ihm dagegen sebon sohr übel genommen, wenn er, wie seine omsjädischen Vorgänger dies thaten, christliche Architekten nach Mekka geschicht hätte.

<sup>3)</sup> MK 97 ff.; AD 9. Etwas ru stark heinst en M. Leid. 2021, fol. 90 r\*., "Seit "dem Jahre 200 der H. waren die quraischitrischen Einwohner Mekka's durch die inner "winderkehrenden alfdischen Anfständer zusichts geworden, und Mekka enthicht statt der "Quraisch nur die Anhäuger der Hananden, einen Mischmasch von Leuten, hauptnisch"lich nus Abystinie und Zeil" beritrammende Freighausen."

dort seinen Sohn als Stellvertreter zurück. Vielleicht that er dies aus persönlichen Gründen, möglich ist aber, dass er selbst die Anfgabe erfüllen wollte, den in der Kabah aufgehängten Vertrag zwischen Amin und Mamün herauszunehmen und zu verbrennen; genug, die Medinenser äusserten ihren Unwillen in einem Gedichte, welches die Vorzüge ihrer heiligen Stadt vor Mekka betonte. Die Mekkaner bekämpften ihrerseits in einem Gedichte diese Anmaassung; erst ein Diehter aus Djiddah stellte das richtige Maass wieder her. Mamün freute sich über das glückliche Vorzeichen, das ihn gerade von den heiligen Städten die erste Huldigung erreichte 1).

Die Regierung Mamūns (S18--33) war eine Zeit von alidischen Ausschreitungen, namentlich im Hidjūz ) und in Jemèn. Ein S16 in ¹firāq als Vertreter bald dieses, bald jenes Aliden hervorgetretener Feldherr schickte einen Ḥasaniden nach Medina und den Ḥasaniden Ḥusain al-Aṭlas nach Mekka ). Medina wurde ohne Kampf gewonnen, und aus Mekka zog sich der abbasidische Statthalter zurück; als gleich darauf Ibrūhīm ibn Müsa, der Bruder jenes Aliden, den Mamūn in seiner schi'fitischen Periode zu seinem Nachfolger ernaante, in Jemēn einzog, wurde ihm gleichfalls kein Widerstand geleistet. Er hauste hier in einer Weise, die ihm den

Tab. III: %dff.; IA VI: 215, CM II: 238. Die Namen der Husainiden, welche hier für uns von Interesse sind, findet man in folgender Tafel fett gedruckt:



<sup>1)</sup> Tab. III : "".

leh gebrauche diesen Namen hier und fernerhin in dem bei uns üblichen (eigentlich unrichtigen, vgl. meinen Berliner Vortrag, S. 138 Anm.) Sinu von: Provinz der heiligen Stadte.

Beinamen «Schlichter" zurog"); Hussin al-Afas nahm inzwischen das in der Ka'bah vorhandene Gold und plünderte die Mekkaner unter dem Vorwande, die ihnen geraubten Güter seien Pfände der Abbasiden "). Da er nun die Nachricht vom Tode seines Senders in ¹rätg ertheit, huldigte er dem in Mekka anwesenden Muhammed ad-Dibädj, in dessen Namen er auch ferner wahre Schandthaten verübte. Die alidischen Schriftsteller behaupten, Muhammed selbst ei unschuldig gewesen; dem widerspricht aber allerlei. Endlich wurde dem Terrorismus durch eine Armee Mamüns ein Ziel gesetzt; Muhammed und seine Anhänger mussten fortziehen. Als er am Berge Radhwa eine Zuflucht gefunden batte, fing er gleich an, von dort aus gegen Medina zu agieren; sehon 816 musste er aber Mamün um Verzeihung bitten, welche dieser ihm gewährte.

Gegen den «Schlächter" Ibrähim, dessen Bruder jetzt schon als Ihronfolger galt, musste 818 der neue Statthalter Mekka's die Stadt zur Gegenwehr in Stand setzen, und auch diesmal hielten dazu, wegen Mangel an anderen Mitteln, die heiligen Schlätze her <sup>9</sup>. Der Schlächter eroberte die Stadt, musste aber bald nach Jemen zurückkehren und verlor dann die kaum erlangte Herrschaft. Ausser in diesen Raub- und Mordscenen zeigte sich Mamüns Abhängigkeit von den Aliden noch darin, dass er zwei Nachkommen Ali's als Gouverneure über Mekka einsetzte <sup>9</sup>. Tiefe Wurzeln hatte die Alidenverehrung schon geschlagen, da die Ritter sich ohne Bedenken über alle Schranken der Religion hinwegsetzen durften, auf welcher gerade ihr Adel beruhte.

In der 60jährigen Periode nach dem Tode Mamūns eilt das Abbasidenreich seiner Anflösung entgegen. Die Chalifen behaupten sich zuerst durch stetige Vergrösserung ihrer Privatarmee von Türkensklaven, werden aber dadurch von diesen Banden und ihren Anführern ganz abhängig, bis zu Anfang des 10<sup>tom</sup> Jahrhunderts

CM II: 189, 190, 239.
 CM I: 172-3; Tab. III: %-1.

<sup>3)</sup> CM I: 158: Ja'qûbî II: 544.

<sup>4)</sup> CM II-191-2; Tab. III: L. Andere alidische Bewegungen in Jemen unter Mamun Tab. III: L. T. ...

Letztere als Fürsten das Centrum des Reiches verwalten und ihren Herren nur den Namen übrig lassen. Damit ging eine rasche Decentralisation, die Entwickelung der grössten Provinzen zu selbständigen Reichen Haud in Hand. Endlich regten sich in der allgemeinen Verwirrung die Aliden freier und kräftiger als zuvor, während durch all diese Unruhen die Verkehrswege unsicher wurden und die Fälle von Hungersnoth und Theuerung sich häuften. Von alledem bekam Mekka seinen Antheil.

Administriert wurde die Stadt allerdings noch meistens von abbasidischen Prinzen niedrigeren Ranges, und diese leiteten auch das Haddj; wie sehr dieses Amt aber herabgesunken war, zeigt schon die Thatsache, dass zwischen ihnen und dem Chalifen häufig andere mit der Statthalter- oder vielmehr Vasallenwürde bekleidete Personen als ihre Vorgesetzten auftraten. Manchmal (z. B. in den Jahren 847 1), 863 9) und 870 9) waren dies fürstliche Prinzen. denen wohl nur der Titel zu Theil wurde; mehr Bedeutung hatte es, dass der Chalif den türkischen Heerführern Aschnas ') und Itach 1), als sie 841 und 849 nach Mekka pilgerten, die Oberhoheit über alle Provinzen gewährte, welche sie durchreisten: man sah schon, in welche Barbarenhände allmählich das Schicksal des Islam's gelegt wurde, um so deutlicher, da Aschnäs den Sultanstitel führte 1). Auch bekamen die Mekkaner schon wiederholentlich den Vorgeschmack des Elends, welches der Mangel einer kräftigen centralen Autorität dieser internationalen Stadt bereiten sollte. Der "Scheusliche," der als Pseudo-alide seit 869 7) mit seinen schwarzen Sklavenbanden Ostarabien und Irāq verheerte, wusste zweimal (879 und 882) durch seinen Vertreter die faktische Oberhoheit über Mekka zu gewinnen, und der Feldherr, der ihn beide Male vertrieb, war selbst nicht gerade immer der gehorsame Diener des Chalifats 1). Ein anderes Mal (883) waren es einerseits die Trup-

<sup>1)</sup> Tab. III: 1501 CM 1:240 cf. 209.

<sup>2)</sup> CM II: 196. 3) Tab. III: [Afi - f.

<sup>4)</sup> Tab. III: " A-- 9. 5) Tab. III: " A".

<sup>6)</sup> So heisst es wenigsteus CM III: 127. 7) Tab. III: lvff ff.

<sup>8)</sup> Tab. III:18"v, 19ff; CM II: 90].

pen des unter bloss nomineller Oberhoheit des Chalifen Egypten beherrschenden Tuluniden, andererseits die Vertreter der Autorität des in Persien noch selbständigeren Caffäriden, welche sich beim Haddi in den Strassen Mekka's wegen des Vorranges bekämpften 1); die Zeit war vorbei, wo Alle sich beim Pilgerseste um die eine Fahne des Chalisen schaarten; was früher Ausnahme war 2), wurde fast zur Regel, dass sich nämlich auf der Ebene von 'Arafat mehrere Banner von konkurrierenden Fürsten entfalteten, und nur selten blieb die heilige Stätte dahei vom Kampf verschont. Ob denn die Bevölkerung Mekka's selbst sich zu alledem bloss passiv verhielt? Nicht ganz: namentlich beim letztgenannten, blutigen Kampfe betheiligten sich gewisse Mekkaner ganz energisch, und im Hinblick auf die öfter herührte allmähliche Umgestaltung der Einwohnerschaft ist es interessant zu erfahren, wer diese waren, Im alten Mekka, auch in den ersten Jahren des Islam's, hätten in solchem Falle die edelsten Geschlechter der Quraischiten ihre Rolle . gespielt; jetzt war die Frage, für welche von den Parteien die Fleischer- und die Getreidehandlerzunft eintreten würden, und ihre Hülfe wurde den Egyptern für gutes Geld zu Theil. Einige Jahre früher hatten die beiden Zünfte mit einander in der heiligen Stadt gekämpst und sich kaum zu einer Waffenruhe während des Haddj überreden lassen 1), und ein Jahrhundert später benutzte das nämliche Gesindel die Namen der Schi'ah und Sunnah als Anlass zu Raufereien 4). Die politischen Missstände brachten auch für dieses e arme Land Jahre des Hungers (z. B. 874 und 880) mit sich s); , ausserdem streiften im Hidiaz und auf den Pilgerstrassen raubsüchtige Beduinen 1). Daher wurde regelmässig ein Statthalter mit der Sorge für die Sicherheit des Mekkaweges beauftragt 7): man

Tab. III: ""," f; CM II: 198f, 240; nuch Tab. III: "" hatte auch schon zwei Jahre verher ein abnlicher Kampf stattgehabt.
 Yeard, been S. 29.3

<sup>3)</sup> Tah. III: A., CM II: 940; I: 343, III: 145.

<sup>4)</sup> Mokaddasi 102, cf. CM II:14. 5) CM II:310. Tab. III: hall.

<sup>6)</sup> Tah. III : IPT'o ff., 17ff , 17f1 ; CM II : 240.

<sup>7)</sup> Tah. III: Fof, M..

findet dies Amt sachgemäss mit der Statthalterschaft der östlichen Provinzen Arabiens vereinigt 1). Die Aliden Arabiens, welche auch gelegentlich das Plündern zu den ihnen gebührenden Abfällen rechneten, thaten sich bei jenen Raubzügen energisch hervor.

Während der Regierung des Chalifen Mutawakkil (843-61) war es z. B. ein Hasanide aus der uns bekannten Familie des Hasan II, Muhammed, der Dichter \*) genannt, welcher den Pilgerzügen gewerbsmässig den Weg verlegte. Rücksichtlich einer der von ihm verübten Plünderungen liegt uns eine hübsche Erzählung vor 3): eine vornehme Pilgerinn aus Baghdad, die im Namen seines erlauchten Ahnen, des Propheten, sein Erbarmen erflehte, bewegte sein Herz dermaassen, dass er ihr alles Geraubte schenkte und ohne Beute heimkehrte. Später, als er seine Sünden im Kerker Mutawakkils büsste, kam ihm dies zu statten. Die Dame besuchte ihn häufig und wusste es zu vermitteln, dass ein Lobgedicht vom poetischen Räuber auf Mutawakkil Letzterem überreicht und der Dichter infolge dessen begnadigt wurde.

Allüberall regten sich inzwischen die Aliden; sie gaben ihre Stimme bei der Wahl des Nachfolgers Mutawakkils ') ab, und dieser lohnte ihnen mit einem Reskript an seinen Statthalter in Medina, welches die Weisung enthielt, die Aliden recht gut zu behandeln 5). Seit 864 folgt in Iraq eine alidische Empörung der anderen ), und gleichzeitig ersteht in Tabaristan mit Hülfe der durch Aliden islamisierten Dailamiten eine bedeutende hasanidische Dynastie 7). Natürlich ging Mekka nicht leer aus. Ismā'il ibn Jūsuf 1), wicder ein Abkömmling Hasan's II, fiel 865 in Mekka ein 9),

<sup>1)</sup> Tab. III : If .f; 884 bekam ein einflussreicher Beduinenschech (von den Tajj) dieses Amt Tab. III : 71 . 7.

Vergi. Stammtafel I, 16.
 OT (D) 95-7, (M<sup>e</sup>.) 16 r<sup>o</sup> - v<sup>o</sup>.

<sup>4)</sup> Tab. III : lo.f. 5) Tab. III : 1999, 6) Tab. III: tolo ff., Pliv ff., lv.1, latt.

<sup>7)</sup> Tab. III: 1017 - 177, 1000-1, 1747-f, 179"-f, 1.f., 1.m., 1.n.f ff., 17f...

<sup>8)</sup> Vergl. Stammtafel I, 20.

<sup>9)</sup> Tab. III. Mff-o, MAN; Jaqubi II: 609-10; CM I: 343, II. 10, 195, 239-40, III: 145; OT (D) 91-2 (Ma.) 12 vo.

verjagte den abbasidischen Statthalter, plünderte dessen Wohnung und die Häuser aller Regierungsfreunde, nahm Alles, was sich an Werthsachen in der Ka'bah fand, und eine eben aus Baghdad eingetroffene Geldsumme für die Ausbesserung der Wasserleitung, begab sich dann nach Medina, wo er in ähnlicher Weise seine Adelsrechte geltend machte, kam abermals nach Mekka zurück, besuchte auch Djiddah, um dort den Kaufleuten und Schiffern ihre Habe zu nehmen, und feierte zum Schluss das Haddi allein mit seiner Gesellschaft, da kaum ein Mekkaner sich herauswagte. Nachdem ihn die Pocken 866 weggerafft, setzte sein Bruder Muhammed 1) sein Werk fort, wurde aber bald von einer Armee des Chalifen in die Flucht geschlagen und zog nach der Provinz Jemämah. Hier hatte er besseres Glück, denn bei seinem Tode hinterliess er den Seinigen die erbliche Würde des Emīrs 2). Man ersieht aus dieser Geschichte, wie wenig rücksichtsvoll die Mekkaner von dem neuen Adel des Landes behandelt wurden. Die Bevölkerung der heiligen Städte, deren Parteinahme zur Grösse der Aliden mitgewirkt hatte, war eben nur noch durch wenige Geschlechter vertreten; die Uebrigen waren Städter von der Art, auf welche alle echten Araber mit Verachtung herabsehen. Letztere, namentlich die Beduinen, bildeten längst den hauptsächlichen Anhang der Aliden; von den Bewohnern der heiligen Städte verlangten diese nicht viel mehr als Furcht und Gehorsam.

Gegen mehrere Verwandte Isma ils sah sich der Chalife veranlasst einzuschreiten; 869 liess er dessen Oheim Müsa II 2) in Suwaiqah auf heben, und nach Baghdad führen 1). Als unterwegs Beduinen zu seiner Rettung anrückten, soll ihn sein Begleiter vergiftet haben; die Araber befreiten aber seinen Sohn Muhammed 1), den Stammvater fast aller "Scherife von Mekka." Kurz darauf ward Medina auf einige Jahre der Schauplatz eines Kampfes um die Herrschaft zwischen Hasaniden, Husainiden und Djaffariden 1). Es ist leicht abzusehen, wie eng das Schicksal des Hidjaz bei der

<sup>1)</sup> Stammt, I, 21,

<sup>3)</sup> Stammtafel I, 13.

<sup>5)</sup> Stammtafel I, 18.

<sup>2)</sup> Vergl. oben S. 37. 4) OT (D) 106-7.

<sup>6)</sup> Tab. III : 19f1, 1-A"-f, 11.0.

weiteren Desorganisation des Chalifenreiches, mit der Geschichte einer drei Familien verknüpft werden sollte. Zunächst dräugt aber eine andere Gewalt diese Wirkung noch ein wenig zurück. In dem Bericht über das Ende der eben besprochenen Periode von ungefähr 60 Jahren (891) finden wir die ersten Angaben über die Qarmatensekte <sup>1</sup>).

Die innere Geschichte dieser neuen Religionsgemeinde bleibt uns verborgen, da fast nur höchst parteilsche Berichte von Gegnern vorliegen. Soviel steht aber sicher, dass die Bewegung ursprünglich eine pseudo-alidische war, d.h. für ihre Zwecke schi itische Neigungen ausbeutete, und dass sie in einer esoterischen nnd exoterischen Lehre die Mittel besass, sich verschiedenen religiösen und abergläubischen Bedürfnissen anzubequemen. Für unseren Zweck haben wir es bloss mit der negativen Seite der Qarmatenbewegung zu thun; nicht was die Führer gründen, sondern was sie vernichten wollten, interessiert uns hier; und darüber herrscht kein Zweisel. In Iraq und Persien, in Syrien, Süd- und Ostarabien (Jemen und Bahrain), überall bekämpfen die Qarmaten den officiellen Islam, und überall ist ihr nächstes Ziel die Zerstörung des Abbasidenchalifats, welches sie immer noch als den politischen Hort der bekämpften Religion betrachten. In kurzer Zeit erreichten sie glänzende Erfolge, und als sie in Bahrain ein mächtiges Reich gegründet hatten, glaubten sie dem zuckenden abbasidischen Körper auch in Mekka einen empfindlichen Stoss versetzen zu müssen. Wenn sie einmal durch die That bewiesen, dass Mekka sich keines speciellen Schutzes von Allah rühmen durfte, wenn sie den Fetisch der arabischen Religion, den schwarzen Stein, siegend davontrügen, so hätte der Islam eine unheilbare Wnnde im Herzen. In dieser falschen Erwartung verlegten sie nun zunächst von 916 an den Pilgerzügen den Weg 2); diese waren bekanntlich längst an keine allzugrosse Sicherheit gewöhnt, und hatten zuletzt

2) De Goeje, Le. S, 84-5.

Tab. III: "Iff-". Vergl. über die Geschichte der Qarmaten: M. J. de Goeje, Mémoires d'histoire et de géographie orientales (2. éd.), N° 1, Leide 1886.

von Seiten der Tajj-stämme mehrere Angriffe erlitten 1). Jetzt wurde die Wallfahrt manches Jahr geradezu unmöglich. Die Anfänge der Qarmatenwirthschaft (um 891) eröffnen für den Hidjaz eine ungefähr siebzigjährige Periode chaotischer Verwirrung, die sich erst von 960 an allmählich etwas klärt. Die nominellen Oberherren der heiligen Stadt, deren wirksame Autorität hier schon so äusserst gering war, lebten in ihrer eignen Residenz in so bedrängter Lage, dass der Nothschrei der Mekkaner kaum ihre Ohren erreichte. Als Letztere 906, durch die Machtentfaltung der Qarmaten in Jèmèn geängstigt, eine Gesandtschaft mit der Bitte um Hülfe nach Baghdad schickten, beauftragte die Regierung einen freigelassenen Sklaven des Chalifen, der seit 894 2) über Mekka bestellt war, mit einer Sendung nach Jèmèn zur Niederwerfung der Feinde. Der nach dessen Tode 910 ihm in Jèmèn nachgefolgte Ibn Mulāhiz wird wohl nur desshalb als "Sultan von Mekka" bezeichnet, weil es während all dieser Unruhen in Mekka keinen Vertreter des Chalifen gab. So blieb es, bis die Qarmaten Mekka eroberten, denn auch der berühmte türkische General des Chalifen, Münis, der Bekämpfer der Qarmaten, wurde zwar 912 u. A. mit dem Hidjäz belehnt, war aber nur Statthalter in partibus 3); und beim Jahre 918 erfahren wir zufällig, dass ein Qādhī Muhammed ibn Mūsa, welcher als Aufseher der letzten Vergrösserung der Moschee thätig war, faktisch die Stadt verwaltete 1). Die Chronisten wissen nicht einmal genau, wie der Mann hiess b), der diese Stellung innehatte, als 930 zur Wallfahrtszeit 1500 qarmatische Krieger die Einwohner und Pilger zu Tausenden niedermetzelten, alle Heiligthümer entweihten, den schwarzen Stein aus der Kabah herausbrachen und nach Bahrain fortschleppten. Diesen schrecklichen Ereignissen zum Trotz glauben die frommen Muslime bis zum heutigen Tag, Mekka sei durch die Hülfe Allahs im Stande, jeden Feind von aussen

Z. B. 899 und 900, IA VII: 338-9: Tab. III: 719.

<sup>2)</sup> CM II: 202 خ zahlt Fäsi die ihm bekannten Statthalter dieses ganzen Zeitraums auf; der oben erwähnte hiess خرج على المنتغر (عنتغرب); vergl. auch CM 1:342; III: 1344; Tab. III: 77.6, ۱۲۸۰۱; IA VIII: 9; sein Tod IA VIII: 47.

<sup>3)</sup> IA VIII: 56. 4) CM 1: 344. 5) Vergl. de Goeje, 8, 104-5.

abzuwehren. Die Gelehrten, welche allein von jener erschütternden Ausnahme Kenntniss haben, erklären den Fall durch ein Wunder; etliche hundert Ungläubige, sagen sie, werden Tausenden gegenüber unwiderstehlich, sobald der unergründliche Wille Allahs sie als Instrumente brancht ¹). Wären die Mekkaner nicht feige gewesen, und hätten die Chalifen statt Geld zur Erweiterung der Moschee Männer nach Mekka geschickt, so hätte Allah sein Haus kaum dieser Entweitung reissergeben.

Der Gedanke einer Eroberung Mekka's lag den Qarmaten fern; sie wollten hier nicht reformieren, nur zerstören, nicht eigentlich Mekka, sondern den Chalifen und seine Religion treffen; was weiter aus der Stadt wurde, kummerte sie nicht. In ihrer Erwartung von den Erfolgen des Raubes des schwarzen Steines sahen sie sich getäuscht; die Ka'bah blieb nach wie vor das Ziel der frommen Pilger. Diesen wurde noch einige Jahre lang der Weg zum Heiligthume unsicher gemacht 1); seit 939 hielten die Qarmaten es aber für vortheilhafter, den Wallsahrern gegen hohe Geldsummen den Durchzug zu gestatten 3), und im Jahre 950 lieferten sie sogar den schwarzen Stein zurück \*), Einige muslimische Historiker nennen vermuthungsweise einen Abbasiden als den Gouverneur von Mekka, der bei der Zurückbringung des Steines zugegen war 1). Damit sind ihre Daten über die Verwaltung der Stadt während des ganzen jetzt von uns besprochenen Zeitraums zu Ende. Der Hidjaz wurde bei der Zerstückelung des Chalifenreichs, vom Gesichtspunkte der grossen muslimischen Politik betrachtet, gleichsam ein herrenloses Gebiet, das man ebenso wie den grössten Theil Arabiens, als entlegen und unergiebig, seinem Schicksal überliess; in unseren Tagen ist es ja mit dem Lande, ausser einigen Küstengegenden und den Haramein, ganz ebenso bestellt. Den Annalisten konnte es gleichgültig sein, wie die zahllosen kleinen Emirate hiessen, welche dort in stetcm Wechsel und Kampf ihr kurzes Dasein verbrachten 1). In Bezug auf Mekka und, wegen der Moschee

<sup>1)</sup> AD 17, vgl. eine ähnliche Erklarung anderer Ereignisse, de Goeje, S. 98, Anm. 1.

<sup>2)</sup> de Goeje, S. III ff. 3) de Goeje, S. 137 ff., 140.

<sup>4)</sup> de Goeje, S. 146. 5) CM III: 166.

<sup>6)</sup> Oben S. 37 sahen wir z. B., wie die alidischen Genealogen zufallig eine Notiz

und der Grabstätte Muhammeds, auch auf Medina, blieb aber die Ausübung gewisser Oberhoheitsrechte für die Fürsten des Islam's immer von Bedeutung. Von jeher wurde hier im Freitagsgottesdienste für das Heil des regierenden Chalifen gebetet; dieses Gebet war in allen Ländern zum Symbol des Gehorsams der Bevölkerung geworden, an diesen heiligen Stätten legte die öffentliche Meinung demselben ausserdem eine besondere Wirkung bei. Am jährlichen Pilgerfeste spiegelten sich immer die politischen Zustände in der grossen Versammlung in der Ebene 'Arafat ab: dcrjenige, dessen Stellvertreter hier als Führer auftrat, war in den Augen der Menge der Oberherr der Gläubigen; bedeutenden politischen Empörungen entsprach auf diesem Boden die Zertheilung der Pilgermenge in verschiedene Gruppen je unter ihren Häuptern oder gar im Kampf um den ersten Rang. Wer sich hier nicht zu behaupten wusste, verscherzte in allen muslimischen Gebieten, die beim Haddi vertreten waren, einen Theil seines Ansehens. Die Ehre, Beschützer der Uaramein zu heissen, wurde daher zum Zankapfel zwischen den vielen selbständigen Reichen, welche auf den Trümmern des Chalifats entstanden; bei ihrem Wettbewerb kam es vor, dass mehrere konkurrierende Fürsten sich gleichmässig als die mächtigsten Vasallen des Chalisen geltend machen wollten, während andere als offene Gegner des Schattenchalifats hervortraten. Den Ausschlag gab manchmal die Stärke der Heeresabtheilungen, welche die Fürsten ihren Pilgerkaravanen zum Schutze mitgaben; nicht weniger bedeutend war aber die Gesinnung der Mekkaner selbst , d. h. derienigen , welche sich dort zur höchsten Gewalt emporgeschwungen hatten. Sehr einfach waren die Motive, welche die Parteinahme dieser Herren bestimmten : der Fürst, der ihnen die grössten Geschenke gab, dessen Land der heiligen Stadt die meisten Lebensbedürfnisse zuführte und dessen Macht sie am ersten erreichen konnte, kurz der ihnen die grösste Hoffnung und Furcht einflösste, konnte sich auf ihre Zuneigung verlassen. Standen sich mehrere in dieser

über ein Emirat in Jenâmah im 3ten Jahrhundert der Hidjrah bewahrt haben, weil die Emire einer grossen Alidenfamille augebörten; sehr häufig beisst es in OT ven einem Alidengeschlechte, dass seine Mitglieder michtige Emire in dieser oder jener Gegend vom Hidjiär, von Zemön oder Centralenstein gewenden seien.

Hinsicht gleich, so vermittelten die Herren Mekka's ein Abkommen, durch welches keine Partei sich für zurückgesetzt hielt.

Die Wirkung der hier skizzierten Verhältnisse fing in unserer Periode (891 bis gegen 961) erst an. Schon vor dem völligen Zusammenbruch des Chalifats, den die Orientalen auf 936 ') ansetzen, zeigte sich unter den Tuluniden die hervorragende Bedeutung Egyptens für den Hidjäz. Die Qarmatenwuth stellte dann aber eine Pause in der Entwickelung der auswärtigen Beziehungen Mekka's dar. Gleich nachdem die Wege nach der heiligen Stadt wieder geöffnet waren, bekämpften sich fast jährlich bei Mekka die Führer der Pilgerzüge aus Egypten und aus Baghdad: diese vertraten die Bujidensultane, welche die Abbasidenchalifen dermaassen schützten, dass sie sich nicht rühren konnten; jene vertraten die in Egypten herrschende Dynastie der Ichschididen, welche keinem fremden Sultan zwischen sich und dem Chalifen Hoheitsrechte zuerkennen wollte 2). Bald gewannen diese, bald jene den Ehrenplatz, bald mussten sie sich (z. B. 970) darein theilen; auf die Dauer behielt aber Egypten die Oberhand, und der Osten musste sich seit 981 sogar einige Jahre gänzlich von der Wallfahrt zurückziehen. Die egyptische Macht, welche dies erwirkte, war aber längst nicht mehr die der Ichschididen, denn 969 hatte eine neue, mächtige Dynastie von dem Nillande Besitz ergriffen 1).

Seit dem Jahre 909 begegnen wir in Westafrika den Anfaren eines Reiches, dessen Gründer Obaidallah das Haupt jener neuen Religionsgemeinde war, zu welcher die Qarmaten zählten; gleichviel woher er stammte: den Seinen galt er als Nachkomme von Ali und Fätimah, daher seine Dynastie als die der Fatimiden. Seine Nachfolger rücken immer weiter nach Westen vor, bis es ihnen 960 gelingt, Egypten zu erobern; Mu'izz verlegte dann hieher den Sitz seiner Regierung. Der Zusammenhang dieser Fatimiden mit den Qarmaten wurde immer lockerer, und sobald jene zur politischen Macht gelangt waren, lehnten sie ihre Solidarität

<sup>1)</sup> IA VIII: 241 f., 275.

<sup>9)</sup> Vergl. IA VIII: 380, 382, 451; CM II: 943-4.

<sup>3)</sup> IA VIII: 435, 456,

mit irgend einer Partei in kluger Weise ab 1). Schon 918, also längst bevor sie Egypten eroberten, suchten sie vergebens ihre Stellung durch das Protektorat der Haramein zu kräftigen; im Hidiäz traute man ihrer Macht nicht genug 2). Jetzt aber, wo sie als alidische Gegenchalifen den machtlosen Abbasiden und deren Bujidenemiren gegenüberstanden, forderten sie den Ehrenplatz in Mekka als ihr Recht, Im Jahre 969, sagen die Chronisten, erwarben die Patimiden beim Haddi um theures Geld den ersten Rang mit Ausschluss der Abbasiden, und seitdem gehörte in den Haramein die Ehre der Erwähnung im Freitagsgebete dem Meistbietenden 1). Dies gilt im weitesten Sinne; in den nächsten Jahren z. B. entschied der Kampf beider Parteien; als aber die Mekkaner 976 beim Thronwechsel in Egypten mit der Huldigung zurückblieben. liess der Fatimide die Stadt belagern und die Zufuhren von Egypten einstellen 1). "Der Hidjäz ist immer von Egypten abhängig wegen der Lebensmittel" schrieb wenige Jahre später ein Geograph 5); fand die übliche Nilüberschwemmung nicht statt, so gab es in Mekka ein Jahr der Hungersnoth 6). Von verschiedenen Seiten wurden der armen Stadt wegen der an und für sich so unbedeutenden Ehrenstellung am Freitag und beim Haddi Gaben und Drohungen entgegengehalten, und die lokalen Autoritäten entschieden sich gewöhnlich für das, was ihr persönliches Interesse als wünschenswerth erscheinen liess.

Wer waren aber diese Herren, die von ihren "Beschützern" allerseits bald verlockt, bald bedrängt wurden? In dem siebzigjährigen Zeitraume, den wir jetzt durchwandert und ab und zu auch schon überschritten haben, war diese Herrschaft gerade im Werden begriffen. Die Angaben über die Verwaltung Mekka's waren, wie wir sahen, weniger als dürftig; die Zustände wiesen meistens auf totale Anarchie hin. So war es; aber solche Verhältnisse konnten nur dazu dienen, die Keime alidischer Herrschaft, welche wir in

<sup>)</sup> Vergl. IA VIII: 41 تعبى طلب التشيع من العامة (4: 1 Vergl. IA VIII) من الدعاة عبى طلب التشيع من العامة (4: 1

<sup>3)</sup> CM II: 245, et. MK 110. 2) IA VIII: 83-4. 4) la VIII: 491, CM II: 246.

<sup>6)</sup> CM II: 310.

früheren Jahren im Hidjaz beobachteten, zur Entwickelung zu bringen.

Wie hold lächelte das Glück den Aliden in dieser Periode! Im Lande der Dailamiten und Tabaristan behaupteten sie ihre Macht '), welche schon 897 dem Chalifen gewaltig imponierte 2). Als die dort regierenden Hasaniden ihren Verwandten in den Ländern des Chalifen grosse Geldsummen zuschickten, glaubte dieser dagegen einschreiten zu müssen; er liess sich aber (895) zur rechten Zeit durch einen Traum, in welchem ihm Ali erschien, davon abhalten 3). Dieser Traum war ebenso zeitgemäss wie der, den ein Jahrhundert später der Chalif Qadir traumte, als die Dailamiten seinen Vorgünger des Thrones entsetzten; auch ihm erschien Ali und sprach; "Diese "Herrschaft wird dir zufallen, und dein Leben dabei verlängert wer-"den; thue aber meinen Nachkommen und meiner Schlah wohl!" 4). Diese Bedingung bekam volle Geltung, seitdem (945) die dailamitische Familie der Bujiden die unumschränkte Gewalt in Baghdad erworben hatte 1). Sie liessen zwar die Abbasidenchalifen, welche sie nach Belieben ein- und absetzten, in ihrem Palaste ein Zerrbild der alten Herrschergrösse darstellen, zeigten aber gleich durch allerlei Anordnungen, dass sie, wie alle ihre Landsleute, gute Schriten waren \*). Unter solchem Schutze trat nun überall der bekanntlich längst vorhandene Einfluss der Aliden unverhohlen zu Tage. In Baghdad machten die Schiften bald herausfordernde Kundgebungen und entstanden infolge dessen Strassenkämpfe, welche sich mehr als anderthalb Jahrhundert hindurch regelmässig wiederholten 7); der Sturm wurde sogar den Bujiden selbst mit der Zeit zu mächtig, und die Seldschuken, welche ihnen in der Sultanswürde nachfolgten, brauchten lange Zeit, bis die verwöhnte "Partei" sich wieder zur Ruhe bequemte. Der schon vorhin bedeutende Einfluss der

Vergl. oben S. 47; IA VIII: 60, 61 ff., 78, 411, 424, 443.

<sup>2)</sup> Tab. III : "Iva.

<sup>5)</sup> IA VIII: 340.

<sup>4)</sup> IA IX:57.

<sup>6)</sup> Vergl. IA VIII: 403, 407, 413 usw.

<sup>7)</sup> Vergl. z. B. IA IX:119, 126, 146-7, 216-7, 248 usw. und IX:329,

Alidenhäupter auf die Chalifenwahl 1) vermehrte sich unter diesen Umständen 2). Schon vor der Bujidenherrschaft benutzte man (z. B. 935 3)) mit bestem Erfolge die Dienste der allgemein verehrten Aliden zur Sicherung des Lebens der Mekkapilger; die Wegelagerer waren ja zum grossen Theil ihre Verwandten! Der Vertrag von 939, kraft dessen die Qarmaten die Wege gegen gewisse Abgaben eröffneten, kam durch alidische Vermittelung zu Stande; unter den Bujiden wurden die Häupter der Aliden von Traq regelmässig als Emire des Pilgerznges angestellt; sie waren es, die in Mekka die Sache der Bujiden gegen Ichschididen und Fatimiden verfochten. In ihren späteren Kämpfen gegen die Beduinenstämme, welche den Pilgerkarawanen auflauerten, standen ihnen die mächtigen, durchaus schifitisch gesinnten 1) Emire der Asadbeduinen (die Benī Mazjad) bei 3). Die Bujiden gingen in der Bekleidung der Alidenhäupter mit den wichtigsten Aemtern manchem Chalifen allzu weit \*); diese vergassen aber, dass ohne solche Gunstbeweise iene ihren Einfluss wahrscheinlich zum Nutzen der Fatimiden Egyptens verwendet hätten 7), und was sich daraus ergeben hätte, zeigt die Thatsache, dass noch 1058 die Masse der Bevölkerung 'Iraqs der Huldigung jener Gegenchalifen wohl geneigt war 1). Immer mehr wurde es offenbar, dass überall, wo die Centralgewalt sich einen Augenblick weniger merkbar machte, die Aliden über die Volksmasse verfügten \*).

Die Sähne All's werden in der anarchischen Periode, in welcher sich ihre bisher unterdrückte Macht nach allen Seiten hin entwickelte, zuerst regelmässig von den Chronisten mit dem Titel: Scherife, d. h. Edle, bezeichnet. Früher hiessen so die Häupter aller vornehmen arabischen Familien, aus welcheut der Stamm seine Häupter die Stadtbevälkerung ihren Rath erwählte "). Solche Familien hatten

3) IA VIII: 232.

IA VIII: 275, 308.
 IA IX: 286.

<sup>4)</sup> IA IX: 209, 396; X: 306. 5) IA IX: 250.

<sup>6)</sup> IA IX:129, 183-4. 7) 1A 1X:156-7, cf. 166, 406.

IA IX:441.
 Vergl. z. B. Damaskus i. J. 970, IA VIII:437.

<sup>10)</sup> Für diosen, jedem Arabiten bekannten Sprachgebrauch sei nur auf Tab. 11: ^-, 4, 18; off, 17; 111: "Vo verwiesen. Der Pleral المراف Litegt beutzutage in Arabien vornehmer als مراف بنظم wielliche فرينة wielliche المراف im Sprachgebrauch wie in der Schriftsprache dem Pleral مرافق

längst keine Bedeutung mehr für das Leben des Islam's; ihr Titel ging auf den aus dem Islam hervorgekommenen Adel der Aliden über. Ebenso ging es mit dem Titel Sejjid (Sajjid) d. h. Herr; auch dieser wurde alidisch, bald mit Scherif gleichbedcutend, bald davon unterschieden; jeder Unterschied der beiden Ausdrücke ist aber zeitlich und örtlich beschränkt 1).

In Westarabien brauchten die Scherife nicht einmal die Bujiden; ein bischen Anarchie genügte dazu, das Land ganz in ihre Hände zu legen. Ueber die nächsten Veranlassungen oder Vorbercitungen zur Gründung des Scherifats von Mckka erfahren wir nur wenig. Vereinzelte Notizen, wie die, dass 914 beim Haddj ein Hasanide Namens Muhammed ibn Sulaiman als Pratendent auf die Chalifenwürde hervortrat 2), oder dass 941 die Pilgerkaravane den Besuch Medina's aufgeben musste, weil dort ein gefürchteter Alide die Herrschaft erworben hatte 3), besagen nicht viel. Wichtiger ist schon der Bericht von einem Aufstande \*) des Hasaniden Muhammed ibn Müsa II 3) in Medina gegen den Chalifen Muqtadir (908-35); wir erinnern uns, dass dieser von ihm ergebenen Beduinen befreit worden war, als ein Beamter des Chalifen ihn sammt seinem Vater nach Baghdad führen wollte 1). Sonst herrscht über diese mächtige Scherifenfamilie ein gleiches Stillschweigen wie über Alles, was den Hidjaz anbetrifft, bis um die Mitte des 4ten Jahrhunderts der Hidjrah (±961), wo wir sie auf einmal als Beherrscherin Mekka's wiederfinden. Wunder nehmen kann uns dies nicht nach Allem, was wir von ihren früheren Beziehungen zur heiligen Stadt schon wissen.

Die Zeitgenossen hat es wohl noch weniger gewundert als uns,

<sup>1)</sup> Scherife heissen heutzutage in Westarabien nur die Hasaniden, deren Vorfahren Mekka beherrscht haben. Der regierende Grossscherif legt diesen, wenn er zu oder auch von ihnen redet, den Titel Sciid bei ; selbst wird er von der Bevölkerung als Sciidana d. h. "unser Herr" bezeichnet. Sonst wird der Name Seijid hier bloss auf die Husainiden bezogen, obgleich bekanntlich die Sejjid's von Jemen Hasaniden waren. In Egypten, Syrien usw. nennt man alle Abkommlinge Muhammeds Scherife; so war es ja vorhin in Arabien ebenfalls. In Indien werden Sejjid und Scherif wieder in ganz anderer Weise unterschieden als im Hidiaz.

MK 107; Leid. Hs. 2021, fol. 92 r°, 101 r°.

<sup>4)</sup> MK 121. 3) IA VIII: 283,

<sup>6)</sup> Ohen S, 48. 5) Stammt. I, 18.

da ihnen die fortwährenden Umtriebe der Hasaniden in Westarabien besser bekannt waren; die Eroberung Mekka's durch Dia far 1). den Urenkel ienes Muhammed, dessen Empörung gegen Muqtadir wir eben besprachen, erschien ihnen so wenig als ein Ereigniss, dass sie nicht einmal das Datum notierten. Hatten nicht seine Oheime schon oftmals die heilige Stadt "erobert"? Die Erfahrung zeigte ihnen, dass dieses sode Thal" durch die Wallfahrt mit allen Gottesgaben reichlich versehen wurde; mancher von den alidischen Raubrittern dürfte schon nach dem dauernden Besitz dieser reichen Stadt im hungrigen Lande gestrebt haben; sie fürchteten sich aber vor den Heeren der Chalifen. Die Zeit der Anarchie hob diese Furcht auf: was musste sich der Chalif nicht alles gefallen lassen! Es könnte sein, dass die Fatimiden Egyptens Djafar direkt zur Eroberung Mekka's ermuthigt haben, um so einen bequemen Vermittler für die Erlangung der Oberhoheitsrechte zu bekommen, denn ein Schriftsteller sagt, Diaffar sei aus Medina fortgezogen, nachdem durch die Fatimiden ein Kampf beigelegt war, den die Hasaniden, Hussiniden und Diaffariden hier mit einander führten 1). Zwischen 951 und 961 der einen 3), 966, 7 oder 8 der andern 1) arabischen Autorität zufolge, fing Dja'fars Herrschaft an, um nach etwa 20 Jahren ') oder im Jahre 980 ') mit seinem Tode zu enden. Von seinen Regierungsthaten finden wir nur verzeichnet 1), dass er den türkischen General, der den Fatimidenchalifen in Mekka vertrat, tödtete und unter den unbotmässigen Beduinen um Mekka herum das Schwert walten liess, bis sie sich ergaben. Dem Fatimiden soll er seinen Sohn zugeschickt haben, als gabe er zu, dass man die Blutrache an ihm vollzöge, thatsächlich aber mit Entschuldigungen, welche günstige Aufnahme fanden. So hätte schon der erste Scherif von Mekka den in der Folgezeit immer wichtigeren Kampf zwischen Fürsten und Residenten in blutiger Weise inau-

6) OT (D) 115.

<sup>1)</sup> Vergl. Stammtafel I. 28. 2) MK 112.

<sup>4)</sup> OT (D) 115. CM II: 205—6.

<sup>5)</sup> So bestimut das Datum eine Randglosse OT (D) 115, mimlich 370 H.; die anderen Quellen lassen dasselbe unbestimut.

guriert. Unter seiner und seines Sohnes 'las (bis 994)') Regierung befestigte sich die Oberherrschaft der Patiniden; oben 'l sahen wir aber, dass die Ausübung derselben nicht immer ohne Schwierigkeit stattfand, denn 976 musste die Anerkennung des neuen Chalifen durch Aushungerung von Mekke erzwungen werden. Nach dieser Stadt verlegte sich seit der anarchischen Periode und der dadurch entstandenen relativen Selbständigkeit des Ilidjitz der politische Schwerpunkt, der früher, solange sich die Leitung der Uarameis wesentlich ausserhalb Arabiens befand, sachgemäss in Medina gelegen hatte.

'Isa's Bruder und Nachfolger Abu'l-Futūh 1) (994-1039) machte mchr von sich reden. Seine Regierungszeit fiel theilweise zusammen mit der des halbverrückten Fatimiden Häkim in Egypten. Während Hakim die längst aufgegebenen Traditionen seiner Väter wieder aufnahm, und allerlei anti-islamische Neuerungen einführte, kam Abu'l-Futüh auf den Gedanken , sich selbst als Chalifen huldigen zu lassen. Möglich ist, dass Hākim die Bewohner des Hidiaz durch seine Ketzereien geärgert habe 1); in diesem Falle hat solches dem Abu'l-Futuh aber doch nur zum Vorwand gedient. Veranlasst wurde sein thörichtes Beginnen dadurch, dass der Sohn eines von Häkim getödteten Grosswezirs sich rachedürstend zu den Häuptern der in Syrien mächtigen Tajj-beduinen geflüchtet hatte und nun glaubte, gegen den Mörder seines Vaters einen Gegenchalifen ausspielen zu können. Abu'l-Futüh ging auf den Plan ein und zog, nachdem die Bevölkerung des Hidjaz ihm gehuldigt, um 1011 mit einem angeblichen Schwerte Ali's und dem Stab des Propheten zu den Taji nach Syrien. Die Beduinenhäupter kamen ihm zwar freudig entgegen, aber der neue Chalife bemerkte bald, dass die Geldgeschenke, welche Hakim ihnen schleunig zuschickte, bessere Wirkung thaten als seine Reliquien; er eilte also im nächsten Jahre nach Mekka zurück, wo inzwischen, wie es scheint, einer von seinen Verwandten, sei es ein Bruder oder Abu't-Tajjib Da'ud 5)

Vergl. Stammtafel I, 31; CM II: 206-7; OT (D) 116; MK 112.

S. 54.
 Stammtafel I, 32; CM II: 207 ff; OT (D) 116; IA IX: 233, 317.
 Vergl. MK 111-2, vielleicht auch IA IX: 154.

<sup>5)</sup> Stammtafel I, 29.

aus der Familie Sulaimans, unter Mitwirkung Hakims an seine Stelle getreten war. Diesen zu vertreiben, sich mit Häkim auszusöhnen und alle weitreichenden Pläne aufzugeben, war Alles, was dem Gelegenheitschalifen zu thun übrig blieb. Wenn es weiter heisst, dieser dritte Grossscherif habe der Herrschaft der in Medina emporgekommenen Husainidenfamilie ein Ende gemacht 1), so bedeutet dies nur, dass er ihnen auf einige Zeit seine Uebermacht fühlbar machte, denn noch Jahrhunderte lang war in Medina Husainidenscherifen die Hauptrolle vorbehalten. Um 1023 erweckte die Frevelthat eines Egypters grosse Aufregung in Mekka 2); mit dem Ausrufe: "wie lange noch soll dieser Stein vergöttert werden?" versuchte er durch Knittelschläge den schwarzen Fetisch zu zerbrechen. Es dauerte einige Zeit, bis einer von den feigen Mekkanern ihn anzugreifen wagte; als ihn aber einer getödtet, da betheiligte sich der ganze Pöbel an der Ausplünderung seiner Landsleute. Uebrigens verlicfen die Tage Abu'l-Futüh's und seines Sohnes Muhammed Schukr 3) (1039-1061), von ein paar schweren Hungeriahren abgesehen '), ziemlich ruhig. Dem Schukr werden gleichwie seinem Vater grosse Dichtergaben nachgerühmt 3); von jenem und seiner Schwester erzählt man ein paar alberne Anekdoten, deren eine die unglaubliche Körperkraft der beiden fürstlichen Personen darthun soll 6). Sein Tod führte einen schrecklichen Kampf zwischen den Hasaniden herbei, weil er keine männliche Nachkommen hinterliess 7). Die mekkanischen Chronisten bezeichnen den Zweig des Hasanidenstammes, der mit Schukr endet, nach dem Stammvater Müsa II 1) als Musāwi's, obgleich dieser Name mit ganz gleichem Recht auf zwei von den drei übrigen Scherifenfamilien oder -klassen (Tabaqūt) anzuwenden

1) CM II: 207. 2) CM II: 249-50, MK 112, IA IX: 234.

<sup>3)</sup> Stammtafel 1, 35; CM II: 209—10; IA X:12; OT (D) 116 ff. (Mr.) 44 v. OT wicht in der Datierung des Todes Schukr's (464 II. = 1071/2) von allen andern Quellen ab; wahrselseinlich hat sich hier ein Fehler eingeschlichen.

<sup>4)</sup> IA IX: 378, 422, 435; CM II: 310.

<sup>5)</sup> Vergl. auch Nassiri Khosrau, ed. Ch. Schéfer (Paris 1881), S. 183.

<sup>6)</sup> Vergl, ausser OT noch AD 92-4.

<sup>7)</sup> Es kann uns hier gleichgültig sein, ob Schukr's Tochter, wie CM II: 210 will, sich wirklich mit dem späteren Grossscherif Abû Hischim Muhammed verheirathet hat.

<sup>8)</sup> Stammtafel I, 13,

wäre; der genealogische Sprachgebrauch hängt aber von zufälligen Veranlassungen ab. Die Müsäwi's verfolgten - abgesehen von dem thörichten Versuche Abu'l-Futüh's - keine hohe politischen Ideale. Es war ihnen leid, dass sie in Medina wegen der weiten Entfernung nicht mehr als zeitweilige Eingriffe machen konnten; Mekka beuteten sie aus 1), so gut es ging, und altem Herkommen gemäss machten sie mit ihnen untergebenen Beduinen ab und zu eine Razzia in benachbartes Gebiet. Das Wohlergehen der Mekkaner nahmen sie sich kaum zu Herzen, und viel weniger noch die Sicherheit der Pilgerwege. Die Abgaben, welche die grossen Pilgerkaravanen seit 939 den Qarmaten zu entrichten hatten, gingen, als die Bedeutung dieser Sekte abnahm, auf die Beduinen über, deren Gebiet die Wege durchkreuzten \*). Seit 986 folgten immer mehr Nomaden, auch in Centralasien, der Gewohnheit, keinen Pilger ohne Zahlung durchzulassen 3). Trotzdem gehörten Plünderungen der Pilger nicht zu den Seltenheiten; bald behauptete ein Beduinenschech, man habe ihn das vorige Mal mit falschem Gelde bezahlt 4), bald gab man keine Gründe an 5), und es kaun vor, dass grade die Beduinen, welche die Wallfahrer zum Schutz begleiteten, sie aller Habe beraubten \*). So musste manchmal die Wallfahrt aus einem Lande unterbleiben; namentlich in 'Irāq, dem Sitze des Chalifats, kam dies häufig vor 7). Bemerkenswerth ist, dass schon damals die Länder, deren Entfernung von Mckka die grösste war, die eifrigsten Pilger aussandten; wenn man in 'Iraq vor Furcht zu Hause blieb, bemühten sich die Chorasaner auf irgend einem Wege ihr heiliges Ziel zu erreichen \*). Alle diesen Verhältnisse haben sich bis in unsere Zeit nur der Form nach geändert.

Nach dem Tode Schukr's wusste zunächst die Familie, welcher der oben (S. 59) erwähnte Abu't-Tajjib angehörte und die daher

Der Gelehrte Nassiri Khosran wurde als solcher bei seiner Ankunft in Djiddah von dem Sklavon, der hier Schukr vertrat, köllich empfangen und von der Eutrichtung der gewöhnlichen Abgaben verschont. (O. c. S. 183). Aehnlich verfuhren auch die späteren Scherife.

<sup>2)</sup> de Goeje, Mémoires, S. 193; IA IX 102.

<sup>4)</sup> IA IX:74. 5) IA IX:129, 145. 7) IA IX:302, CM II:245 ff.

<sup>3)</sup> IA IX: 229, 292. 6) IA IX: 294. 8) IA IX: 229, 260—1.

den Namen Beni Abi't-Tajjib, oder auch nach älteren Vorfahren die Namen von Fātiki's und Sulaimāni's trägt, durch rohe Gewalt sich gefürchtet zu machen 1). Während diese Scherife raubten und plünderten, nabm die edle Familie der Schebi's, welche vom Propheten im Amt der Thorhüter der Kachah bestätigt war, alles Gold und Silber, das sich in und an dem Hause Allahs befand, in ihren Privatbesitz. Das war dem frommen, erst vor Kurzem in Jemen zur Herrschaft gelangten Fürsten ac-Culaihī zu viel 2): 1063 mit grossem Gefolge zum Haddi nach Mekka gekommen, stellte er Ordnung und Sicherheit wieder her und setzte der Willkür der Scherife enge Schranken. Ganz Mekka athmete auf, und die Mekkaner sind des Lobes dieses Fürsten voll. Den Scherifen aber erschien ein solcher Mann als ihr gemeinsamer Feind; nach wenigen Wochen bereiteten sie sich sämmtlich zum Kampfe und sagten zum Eindringling: "Setze von uns ein, wen du willst, zieh aber fort aus unserer Stadt!" Sehr knapp wird mit diesen Worten die Situation charakterisiert: seit der anarchischen Periode war Mekka das Privateigenthum des mächtigsten oder des von einem mächtigen Fürsten vorgezogenen Hasaniden. Der fromme Fürst zog aus, bestellte aber als Herrn der Stadt einen Mann aus dem Hause der Hawaschim (d. b. Häschimiden), welche zur Unterscheidung von dem früher besprochenen Zweige der Musawi's, nach ihrem Stammvater Abū Hāschim \*) so bezeichnet werden. Natürlich wurde es diesem Abu Haschim Muhammed 4) gleich nach der Abreise des Fürsten recht schwer, sich gegen die zurückgesetzten Sulaimani's zu behaupten. Er gehörte einer mächtigen Familie an; schon sein Vater 5) und sein Grossvater 6) heissen Emire, was Einige dahin verstehen wollen, dass sie während der Wirren nach dem Tode Schukr's einen Augenblick über Mekka regiert hätten 7). Aber auch die Sulaimani's waren gewaltige Herren, und sie räumten das Feld erst nach erbittertem Kampf, während dessen manchmal der Held der Sulaimani's, Hamzah ibn Wahhas 1), auf einige Zeit die Herr-

CM II: 208, 210 ff.; OT (D) 103 ff.; MK 114. Sie heissen auch Harabi's.
 Vergl. ausser den oben angeführten Stellen IA IX: 422-3, X: 19, 38.

Vergi. ausser den oben angetunren Stellen 1A 1.1.2.2. -3, A:19,35.
 Stammt I, 27.
 Stammt I, 40.
 Stammt I, 36.
 Stammt I, 36.
 Stammt I, 36.

schaft gewann. Aus solchem stetem Wechsel erklärt sich die Verschiedenheit der Angaben über den Regierungsantritt Abläschim's und die Dauer der Herrschaft [Jamzah's '); das Wichtige ist, dass Abü Häschim') von 1063—1094, in den ersten Jahren im Kampfemit den Sulaimam's, regiert hat.

Das neue Herrscherhaus befolgte die alten Grundsätze; in geradezu unverschämter Weise schacherte Abū Hāschim mit den Oberhoheitsrechten. In Baghdad hatten jetzt die Seldschukensultane die Stellung inne, welche die Bujiden zuerst bekleidet hatten. Der Scherif wusste, dass dem Sultan viel daran lag, seine Grösse im heiligen Lande anerkannt zu sehen: 1070 liess er den Namen des Fatimiden im Freitagsgebet durch die des Abbasiden und des Seldschukensultans ersetzen und bekam dafür eine beträchtliche Geldsumme 3). Solange Egypten unter den Fatimiden stand, war dort die officielle Religion, trotz aller Toleranz, schritisch; der Wechsel des Protektorats hatte also für Mekka scheinbar auch dogmatische Folgen, welche sich hauptsächlich in dem Wortlaut des Aufrufs zum Gottesdienste offenbarten. Wurde Baghdad als politische Hauptstadt anerkannt, so ertönte von den Minareten Mekka's: "Auf zum Heile" statt des schfitischen: "Auf zum besten Werke"; dieser an und für sich unbedeutende Unterschied war von jeher ein Schibboleth der beiden Parteien 1). Die Formel scheint den Mekkanern gleichgültig gewesen zu sein, nicht aber, dass jetzt durch die Habgier des Scherifs "die Zufuhren von Egypten aufhörten". Nach dem Tode des Chalifen und des Sultans erklärte sich Abū Hāschim 1075 wieder frei und verkaufte abermals das Gebet cum annexis dem Fatimiden, änderte dann 1076 seine Ansicht gegen Schenkungen aus Baghdad 5) und wiederholte diese

<sup>1)</sup> CM II. 210-1, OT OD 105. Die Augeleo OT's, derrafolge Hannah 7 Jahre lang im Kampfe mit den Hawischim regierte, durfte richtig zein, wenn man OT's Febler in Benug auf das Todesjahr Schukr's (464 H.) verbessert (453); zach den Jahre 460 H. war Abn Häschim entschiefen Gebater Mckta's. In den 7 verbergeltenden Jahren konnte der Grunsitz auf Belieben einen oder den andern ab wirklichen Herrscher bersiehene.

Vergl. CM II: 210-2, 255; OT (D) 119 ff.; IA X:162.
 IA X:41, cf. CM II: 253, we die Aenderung etwas früher angesetzt wird.

In Syrien wurde die Bev
 ölkerung zu dieser Zeit darch die Aenderung der Formel aufs H
 öchste aufgeregt IA X: 42—3.
 IA X: 67.

Komödie in zwei Akten, so oft sich ihm die Gelegenheit darbot 1). Dieses Verhalten empörte schliesslich die Sultane von Baghdad, und seit 1091 schickten sie mehrere Turkmenenbanden nach Mekka. die ihnen zugefügten Beleidigungen zu rächen 2); Abū Häschim soll sich im Kampfe gegen diese Wilden ausgezeichnet haben; den Mekkanern erwuchs aber aus alledem unsägliches Elend. Gegen sein Lebensende verfuhr der Scherif nun aber rücksichtsloser als je zuvor.

Den Leiden der Pilger, die über Baghdad reisten, fügte er ein neues hinzu. Die Beduinen machten ihnen, sowie auch den Pilgern aus Syrien und Egypten immerfort viel zu schaffen; sogar die mächtigeren Fürsten konnten nicht jedes Jahr eine genügende Bedeckung auf so lange Zeit entsenden, und die Entrichtung der Abgaben machte diese Fürsorge gar nicht entbehrlich 3). Die excessive Bevorzugung der Aliden hörte unter der Seldschukenherrschaft allmählich auf \*). Es blieb ihnen zwar fast überall leichter als irgend wem, entscheidenden Einfluss zu gewinnen b, aber sie hatten nicht länger das Monopol der wichtigsten Staatsämter. So waren die Führer der Pilgerzüge seit etwa 1076 °) nicht Aliden, sondern türkische Kriegsleute, bald sogar einflussreiche Eunuchen 7). Mit dieser Neuerung wuchs nun der Uebermuth des Scherifs immer mehr. Beim Hadji des Jahres 1076 kühlte er seine Verstimmung gegen die Herren Baghdads an den Pilgern aus 'Iraq; er liess es wenigstens hingehen, dass seine Sklaven, welche den Kern der Kriegsmacht der Scherife, wie aller arabischen Emire, bildeten, mit den Leuten Streit suchten und auf sie losschlugen. Der Anführer vertheidigte aber seine Landsleute mit gutem Erfolg 1). Später ging

<sup>1)</sup> IA X:105, 146; CM. H:254.

<sup>2)</sup> IA X:135, 137. Man bedenke, dass der Wettkampf zwischen Seldschuken und Fatimiden durch die oben S. 56 hervorgehehene schwankendo Gesinnung der Bevölkerung Baghdads an Bedeutung gewann.

<sup>4)</sup> IA X:329. 3) IA X:111, 146-7, XI:19, 360,

<sup>5)</sup> Vergl. IA X:104, 465; XI:47, 153, 155, 165, 250-1; XII:81, 248-9, 275. 6) IA X:108, 393.

<sup>7)</sup> Im Jahre 1119, IA X:382, vergl. XI:68. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswerth, dass vom 6ten Jahrh. der Hidjrah an wichtige politische Missienen von Seiten der Chalifen statt, wie verhin, angesehenen Aliden, meistens den Hauptern der Çûfî's anvertraut werden. So begegnen wir dem شيخ الشيوخ IA XI: 281, 301, 320-1, 335; XII:196. 8) CM, II: 254.

Abü Häschim in seinem Zorn über die Sendung der Turkmenen so weit, dass er 1094 die Pilger auf dem Heimwege fürmlich ausplündern liess <sup>1</sup>). Natürlich erfolgte von Baghdad eine Truppensendung zur Züchtigung des Scherifs; bevor dieselbe eintraf, war Abü Häschim gestorben, seinem Sohne Qäsim <sup>1</sup>) die Mübe hinterlassend, sich die Türken durch langen Kampf vom Halse zu schieben. Dieser Lage, sowie der Thatsache gegenüber, dass die Hoheitsrechte aus den bekannten Gründen meistens den Patimiden verblieben, beschränkten sich die Haddj-emire aus Baghdad in den nächstfolgenden Jahren auf eine gebieterische, fast herausfordernde Aufführung in Mekka; es blieb aber beim bewänfenten Frieden.

Im Jahre 1121 stiftete ein alidischer Gelehrte aus Baghdad gegen Gäsims tyrannische Regierung in Mekka eine Empörung an ¹j; jedoch gelang es dem Scherif, seinen Gegner nach Bahrain su vertreiben. Sein Sohn Fulaitah ¹j, der ihm 1124 nachfolgte, soll gerechter gewesen sein als sein Vater, was allerdings nicht viel besagt. Man rühmt ihm nach ¹j, dass er einige indirekte Steuern (Makin) abschaffte; solche sind den frommen Muslimen stets besonders verhasst gewesen, und sie finden für diese Gesinnung eine Stütze im kannoiischen Recht. Sie ärgern sich weniger über direkte Gelderpressungen von reichen Leuten als über die regelmässige Besteuerung von Handelswaaren, Lebensmitteln oder etwa Abgaben von Pilgern, die man sehon au dieser Zeit im Mekka zu erheben pflegte ¹). Solche Steuern gab es in Mekka bereits, als die Chalifen die Stadt noch wirklich beherrschten ¹j; man kann sich denken, dass sich die Scherife diese Einnahmequelle nicht verschlossen.

Es lohnt sich für unseren Zweck nicht, die Regierungen der übrigen Hawāschim 1) ins Einzelne zu verfolgen, welche bis 1200

IA X:153.
 Stammit. I, 41; CM II: 212; OT (D) 121; IA X:435.

<sup>3)</sup> IA X:420. 4) CM II:213; OT (D) 121; IA XI:5, 184. 5) IA X:435. 6) CM. II:256, vergl. oben S. 61, Ann. 1.

IA X: 455.
 Vergl. für das Jahr 912 A. von Kremer, "Ueber das Einnahmebudget des Abbasidenreiches im Jahre 306 H.", 8. 50.

<sup>8)</sup> Die Angaben ihrer Regierungsjahre in Stammtafel I sind folgenden Quellen ent-nommen: CM II: 213 ff., 256 ff.; OT (D) 121 ff.; IA X: 184, XII: 68. Die Jahrensahl 293 H. für das Regierungsende Mukthirs und das Scherifat seines Neffen Manyür finden sich nur in OT.

(nach Anderen: 1201 oder 2) "das heilige Gebiet Gottes." wie ein zeitgenössischer Schriftsteller 1) es ausdrückt, "als ihre Erbschaft "betrachteten, deren Vermiethung an die Pilger ihnen zustand". Alle hatten unausgesetzt gegen ihre eigenen Brüder, Oheime, Neffen ihre Herrschaft mit dem Schwerte zu behaupten : namentlich seit dem Tode 'Isa's wäre es daher nicht möglich, mit Sicherheit für jedes Jahr zu bestimmen, wer die "Erbschaft" in der Hand hatte: alle walteten aber ihres Amtes in gleicher Weise. Die türkischen Emire, welche die Haddikarawanen begleiteten, hatten immer eine schwierige Aufgabe; nachdem 1145 die Banden des Scherifs die Pilger aus Baghdad in der Moschee ausgeplündert hatten, erfasste die unfähigen Inhaber jenes Amtes solche Angst, dass sie das nächste Mal die Reise nicht anzutreten wagten 1), Auch später, als kräftigere Führer da waren, vernachlässigten doch die frechen schwarzen Kriegsknechte des Scherifs keine Gelegenheit, die Gäste Allahs zu berauben 3): 1161 hatte denn auch der Grosscherif vom vorigen Jahre her beim Herannahen der Karawane ein so böses Gewissen, dass er ohne Weiteres aus der Stadt entfloh \*). Um sich in ähnlichen Fällen besser helfen zu können und auch zur erfolgreicheren Bekämpfung ihrer rebellischen Verwandten bauten die Herren Mekka's eine Burg auf dem Berge Abū Qubes; natürlich wurde dieselbe ab und zu zerstört. Die Hudel-beduinen mussten schon in dieser Periode 1) einem Scherife gegen den andern helfen; von Anfang an führten sie die Sitte ein, der heiligen Stadt solche Besuche nur gegen gute Belohnung abzustatten, und diese nahmen sie selber durch Plünderung. Einmal (1176) versuchte der Emir aus Baghdad, dem Befehle seiner Vorgesetzten gemäss, das ganze Hasanidengeschlecht zu entthronen. Die Husainidenscherife, welche bisher \*) das weniger ergiebige Medina beherrschten, sollten unter dem Schutze Baghdads über Mekka eingesetzt und so den dortigen Herrschern zu bleibendem Danke verpflichtet werden 7).

<sup>1)</sup> Ibn Jubair, 75.

<sup>2)</sup> IA X:68, XI:70, 96 ff., CM II:255.

<sup>3)</sup> MK 118. IA XI: 189-90. 4) CM II: 213. 5) MK 118. 6) IA X:242-3, XII:12.

<sup>7)</sup> CM II: 257.

Bald gewahrte aber der Türke, dass man den neuen Scherif keinen Tag länger in Mekka dulden würde, als die fremden Truppen dort verblieben; er setzte daher Dä"ūd, den Bruder des nach sehwerem Kampfe vertriebenen Mukthir, ein. Der Pöbel Mekka's vertheidigte selbst seine patentierten Raubritter, deren Herrschaft er sehon als durch die Gewohnheit geheiligt betrachtete.

Obgleich der Vertreter Baghdads beim Feste in Mekka fortwährend für eine politisch hochwichtige Person galt 1), herrschten doch egyptische Einflüsse vor. Die Pseudo-aliden Egyptens, in der letzten Zeit vielmehr ihre Hausmeier, welche faktisch die Herrschaft ausübten, waren in der Regel "Beschützer der Uaramein", was nicht verhinderte, dass auch manche kleine Dynastie von Jèmèn hicr mit grösster Ehrfurcht behandelt wurde. Mekka bedurfte der Getreidezufuhren aus Südarabien ebenso sehr wie aus Egypten; im 12ten Jahrhundert entstand dort Hungersnoth, wenn durch Missernte, Unsicherheit der Wege oder den Unwillen eines jemenischen Fürsten die jährliche Kornkarawane der Sarw-stämme \*) aus Jèmèn ausblieb ; im 16ten Jahrhundert bestand diese Lage unverändert fort 3). Hätten sich die Scherife von Mekka durch religiös-politische Motive bestimmen lassen, so hätten sie ebenfalls vielleicht die nämlichen Länder bevorzugt, denn in beiden hatte die Schlah, die alidische Partei, die Oberhand. Ihre Abstammung, vorzüglich aber die Geschichte ihrer Familie, die von jeher im Hidjaz gegen alle nichtalidischen Chalifen gekämpft hatte, macht es von vorn herein wahrscheinlich, dass die Hawaschim nicht zu den politisch ganzlich indifferenten Aliden zählten. Es liegt uns aber gerade aus den letzten Jahren ihrer Herrschaft das bestimmte Zeugniss des berühmten spanischen Pilgers Ibn Djubair vor, der 1183 und 85 Mekka besuchte und dessen genauer Bericht über seinen dortigen Aufenthalt unser Bild von den damaligen Verhältnissen in willkommener Weise vervollständigt. Dieser sagt ausdrücklich '), die Scherife des Hidjaz seien Zaiditen, d.h. sie hingen der religiös-

Ibn Jubair 171—2.
 Vergl. oben 8. 38.

<sup>3)</sup> Ibn Jubair 139 ff.; CM II: 311, 318; III: 12.

<sup>4)</sup> Ibn Jubair, 100 ff.

politischen Richtung der Schfah an, welche sich nach Zaid, dem Urenkel Husains 1), nannte. Wir haben oben schon bemerkt, dass dieser Name nicht zu jeder Zeit und an jedem Orte gleiche Bedeutung hat. Nur soviel hat er von Alters her besagt, dass die Neigung zu alidischen Prätendenten mit der Befolgung einer eigenen, von den anderen Schulen abweichenden Gesetzeserklärung Hand in Hand ging, Beides aber, die zaiditische Politik und die zaiditische Gelehrsamkeit passten sich den wechselnden Verhältnissen in hohem Grade an. So erklärt es sich, dass in einem Zeitraum z. B. ein berühmter orthodoxer Historiker das Lob zaiditischer Gelehrten singt 1) und unser vielleicht etwas hyperorthodoxe Spanier die Zaiditen "Räfidhiten und Schimpfer" nennt. Letzteres sagt er mit Bezug auf die Scherife Westarabiens; dabei darf man nicht vergessen, dass der Pilger vom Westen allen Grund hatte, die arabischen Scherife sehr ungünstig zu beurtheilen. Es führt aus. wie die Zaiditen in Mekka ihre Gottesdienste mit dem oben 3) erwähnten schi'itischen Aufruf, getrennt von den Bekennern der übrigen «Schulen", abzuhalten pflegten; auch in anderen Punkten hebt er ihre Sonderstellung hervor 1) und erwähnt Misshelligkeiten, welche anlässlich der Bestimmung des Festkalenders zwischen dem Grossscherife und den nicht-schritischen Autoritäten entstanden 1). Unter schiftischem Schutze waren die Ansprüche der mekkanischen Scherife wohl am besten gesichert : solange ihnen die Wahl zwischen schi'itischen und nicht-schi'itischen Schutzherren geboten wurde, waren ihre persönlichen Sympathien gewiss auf jener Seite. Wir wissen aber, wie in der Praxis die Herren Mekka's ihre politische Richtung mit dem Winde änderten. Noch oberflächlicher war ihr religiöses Bekenntniss; Schriftgelehrte waren sie nicht, und ihr Gesetz war die Willkür.

<sup>1)</sup> Mit der Abstammung hat solches "zuiditische" Bekenntnies nichts zu thun; waren es ja Hassniden, welche im Lande der Dulkmitten als zuiditische "Imäme" zuerst Misson trieben, dann aber eine Dynathe gründeten; das Gleiche gilt von den zuiditischen Imämen, welche seit 1197 einen grossen Theil Jeniran beherrschten.

<sup>2)</sup> IA X:465. Von einem zaidiffisches Imain in Jemen heisst es OT (D) 164, dass er "grosse Bücher über die Gesetzsecklärung (Fipå) schrieb, in welchen er sich der Rich-"tung des Ab Hanfah näberte."

<sup>3)</sup> S. 63. 4) 1bn Jubair 143.

Das Pilgerfest des Jahres 1160 1) führte einen Mann nach Mekka, der schon damals eine vornehme Stellung inne hatte, dem die Zukunft aber weit grösseres versprach: es war der Oheim Saladins, durch dessen Hand (1169-72) Egypten auf immer den Fatimiden entrissen werden sollte. Die Gründung der durch Saladin in Europa berühmt gewordenen Dynastie der Ajjubiden fällt also in die letzte Zeit der Hawaschim von Mekka. Nachdem Saladin in Egypten festen Fuss bekommen hatte, musste er sich entscheiden, welches von den beiden Schattenchalifaten er anerkennen würde: das fatimidische, welches er ganz in der Hand hatte, das aber im Orient für ketzerisch galt, oder das abbasidische, unter dessen Fahne er anderen asiatischen Fürsten gegenüber als konkurrierender Vasall, nicht als Feind zu agieren hätte. Er betrachtete die Frage vom rein politischen Standpunkte und gab nach einigem Zaudern den Abbasiden den Vorzug 1); für den Fall, dass sein Versuch, ein unabhängiges Fürstenthum in Egypten zu gründen, fehlschlagen sollte, liess er 1174 seinen Bruder einige kleine Fürstenthümer in Jemen erobern, die ihm als Rückhalt dienen konnten 3). Die auf ihrem Wege nach Südarabien durch Mekka ziehenden Truppen flössten dem Scherif Mukthir gehörige Angst ein. Saladins Bruder führte zwar seinen Plan, die Scherife ganz zu beseitigen, nicht aus: die Ehrenstellung beim Haddi gehörte aber von jetzt an den Ajjubiden, im Freitagsgebete wurde nach dem Abbasidenchalifen und dem Scherif, Saladins und seiner Familie gedacht '), sein Statthalter in Jèmèn galt mehr oder weniger als Aufseher der Uaramein. Einige von den schlimmsten Missbräuchen, welche die Regierung der Scherife kennzeichneten, wurden abgeschafft. Zu den Einnahmen der Scherife gehörte ausser den verhassten indirekten Steuern, willkürlichen Erpressungen von reichen Leuten in Mekka 5), dem Ertrsge von Raubzügen und von gelegentlichen Plünderungen fremder Pilger, eine Kopfsteuer \*), die

<sup>1)</sup> IA XI: 174. 2) IA XI: 241-2.

<sup>3)</sup> IA XI: 260 ff., vergl. Ibn Jubair, 145; IA XII: 85, 113.

<sup>4)</sup> Ibn Jubair 75, 95. 5) Ibn Jubair 164, 167, 181.

<sup>6)</sup> Ibn Jubair 52, 75; CM II: 259.

namentlich von solchen Pilgern erhoben ward, welche nicht unter dem Schutze eines in Mekka gefürchteten Herrschers standen, Ausser den Pilgern Jèmèns waren vorzüglich die aus dem fernen Westen (Spanien, Marokko, Algier) dieser Besteuerung der Erfüllung einer religiösen Pflicht unterworfen. Die sich weigerten, in einem der Häfen des Rothen Meeres den Beamten des Scherifs die verlangten Goldstücke zu entrichten, wurden schwer bestraft; man erzählte von Fällen, wo Pilger an ihren Testikeln aufgehängt worden waren! Saladin nahm alle Rücksichten auf den Adel der Scherife; die frevelhafte Kopfsteuer schaffte er zwar ab, erkannte aber dem Herrn Mekka's zur Entschädigung jährlich eine bedeutende Geldsumme und eine Kornsendung aus Egypten zu. Traf die Sendung nicht genau zur bestimmten Zeit ein, so erlaubte die Habgier des Scherifs den Pilgern nicht, von Djiddah nach Mekka zu reisen, bevor sie die solidarische Verantwortlichkeit für den ganzen Betrag übernahmen 1). Saladins Bruder in Jèmèn beschränkte sich darauf, bei jedem Aufenthalt in Mekka einige empfindliche Beweise seines Uebergewichts zu geben: 1186 2) schaffte er den schifitischen Aufruf zum Gottesdienste ab, prägte Münze mit Saladins Namen, und tödtete eine Anzahl von den "Sklaven Mekka's", die als "Lanzenträger" des Grossscherifs ungehindert zu stehlen, zu rauben und zu morden gewohnt waren; der Scherif selbst zog sich bei dieser Gelegenheit auf seine hohe Burg zurück. Jene privilegierten Missethäter waren es, die bei feierlichen Gelegenheiten die Leibwache des Königs von Mekka bildeten; von diesen Lanzenträgern umgeben, trat er an Neumonds- und Freitagen in das Heiligthum ein und machte den siebenmaligen Umgang um die Kabah, während ein junger Mu'eddin mit kräftiger Stimme von dem oberen Stockwerke des Zemzemgebäudes ein Gebet für das Heil des Fürsten ertonen liess 1).

Wie innig musste der orientalistische Islam schon damals von

Ihu Jubair 74 ff.
 CM II; 214.

schritischem Geiste durchdrungen sein, dass man solche Zustände im heiligen Lande allenthalben zwar bedauerte, aber deunoch duldete! De spanische Pilger sagt allerdings, das Schwert sei als einziges Heilmittel für die Krankheiten Westarabiens zu betrachten 1), und wenn er die grosse Zahl der Hasaniden, Husainiden und Diafariden in dieser Gegend und die bittere Armuth mancher von diesen Scherifen bespricht 2), so will er damit keineswegs ihre Uebelthaten entschuldigen. Im Orient war die herrschende Stimmung äusserst nachgiebig gegen das «Geschlecht des Gottesgesandten"; als Beleg diene folgende Geschichte, welche sich gerade in der jetzt von uns behandelten Periode abgespielt hat 3). Der treulose christliche Fürst von Kerak machte, feierlichen Verträgen zum Trotz, die Karawanenwege im Gebiete Saladins unsicher und wusste sogar mit Hülfe von Beduinen 1182 Schiffe ins rothe Mcer zu bringen, welche dort gegen die Küste operieren sollten. Saladin forderte gleich seinen Bruder in Jèmèn zur Bekämpfung dieser Franken auf; auch von Egypten aus wurden sie angegriffen, und beim nächsten Haddi wurden am Opfertage, ausser Kameelen und Schaafen, auch einige gefangene Europäer geschlachtet, Kurz bevor die erwähnte Aufforderung den Prinzen in Jemen erreichte, war ein berühmter, vielgereister damascener Dichter ') auf dem Wege von Medina nach Mekka bis aufs Hemd ausgeplündert worden. Die Räuber waren hasanidische Scherife aus dem vornehmen zahlreichen Geschlechte des Dā'ūd ibn Mūsa II s), also nahe Verwandte der Grossscherife von Mekka. Der Stammvater Dä'üd war schon ein mächtiger Patriarch gewesen; seine Nachkommen, welche nicht das Glück hatten, eine Stadt ausbeuten zu können, legten sich in der Umgegend von Çafrā auf das Räuberhandwerk. Der beraubte Dichter schüttelte seinen Zorn in einigen Versen aus, welche darauf berechnet waren, Saladins Bruder zur Züchtigung der Scherife anzutreiben. "Sage nicht", so redet er den Prinzen an, "ich will die

5) Stammtafel I, 17.

Ibn Jubair 75 ff.
 Ibn Jubair 73—4.
 OT (D) 109 ff., 112 ff.; vergl. IA XI:310, 323.

<sup>4)</sup> Vergl. über ihn auch Ibn Challikan II : 405 ff. der Qairiner Ausgabe von 1299 H.

"Küste der Franken erobern; wenn du heiligen Krieg führen willst, "so richte dein Schwert gegen Leute, die Gottes Gesetz zunichte-"machen, und reinige mit deinem Schwerte Gottes Haus; sage "nicht: die Uebertreter sind Söhne der Fätimah; wenn sie die Zei-"ten der Harh (der Omajjaden) erlebt hätten, so hätten sie ja "gegen Hasan gekämpft!" Der Dichter selbst erzählt, dass er nach Vollendung seines Gedichtes unruhig schlief; im Traume erschien ihm Fātimah, die sich, ohne seinen Gruss zu erwidern, von ihm abwandte und, nach dem Grunde ihres Zornes gefragt, gleichfalls in Versen ihrem Aerger über die Beschimpfung ihrer armen Kinder Ausdruck gab. Nicht schlecht sind sie, so sprach die Heilige, sondern unglücklich; das tückische, ungerechte Schicksal ist gegen uns. Um Muhammeds Willen verehre sein Geschlecht; was dir Schlechtes von ihnen widerfährt, dafür wirst du im Jenseits reichlich entschädigt! Der Dichter erwachte und bat in einem neuen Gedichte um Verzeihung. Bei Gott, sagt er, sollte mich einer von ihnen mit rebellischem Schwerte oder Lanze durchbohren, so werde ich seine That als eine schöne preisen!

Achnlich ist die Verehrung, welche man den Scherifen in den weitesten Kreisen bis zum heutigen Tage entgegenbringt; man setzt bei ihnen gar keine besondere Kenntniss von der Religion noch Seelenadel voraus; man ehrt in ihnen den Propheten, von dem sie abstammen, und man glaubt, dass durch Allahs Willen ihr Segen nnd Fluch die Wirkung nicht verfehlen, jede That der Liebe und Nachsieht gegen sie bei Gott ihren Lohn findet, ja dass sogar die fromme Berührung ihrer körperlichen Hülle segensreiche Polgen hat.

Die relative Unthätigkeit der muslimischen Firsten den Missständen der Scherifenherrschaft gegenüber war aber ausser in der populären Alidenverchrung noch in dem Wesen und der Geschichte aller muhammedanischen Reiche begründet. Deren Blüthe und Kraft überdauerte nur selten die Lebenszeit ihrer Gründer; sogar in diesen günstigsten Zeiten waren aber die Kräfte der Sultane durch näher liegende Interessen in Anspruch genommen als die kostspielige, ermattende und keine Dauer versprechende Herstellung der Ordnung in einem Lande, welches die Natur selbst jeder Kultur verschlossen zu haben scheint. Auch der mächtige Saladin konnte hier nur ausbessern, nicht reformieren; es musste ihm genug sein, dass ihm alle höchsten Ehren im Freitagsgebete und beim Haddj erwiesen wurden. Man könnte glauben, dass ietzt, wo ein nominell abbasidisches Sultanat an die Stelle des ketzerischen Chalifats von Egypten getreten war, der alten Eifersucht zwischen den Pilgerführern der Boden entzogen war. Saladins Huldigung hatte aber nur den machtlosen Chalifen und die officielle Religion zum Gegenstande: die schritischen Richter ersetzte er durch solche, die sich zum Hauptritus des Abbasidenreichs, dem schäfistischen, bekannten : Befehle aus Baghdad hätte er jedoch zurückgewiesen. Der Anführer der Pilgerkarawane von Syrien 1), der als Vertreter Saladins 1188 an den Haddjstationen die Abzeichen der fürstlichen Würde aufstellte 1) und die fürstlichen Trommeln schlagen liess . hatte deswegen mit dem Emir von Iraq einen blutigen Kampf zu führen. Der Syrer behauptete, die beide Karawanen hätten nichts mit einander zu thun, und gab somit auch die ideelle politische Einheit des Islam's auf. Viele von seinen Leuten wurden getödtet; nach wie vor spielte aber der Fürst von Egypten hier die Hauptrolle, ohne bedeutenden Einfluss auf die inneren Angelegenheiten Mekka's auszuüben.

Die letzten Häschimiden lebten so sorglos in stetem Bruderkriege dahin, dass man kaum begreift, wie so lange keiner von ihren zahlreichen hungrigen Verwandten in Westarabien auf den Gedanken kam, beiden Parteien den umstrittenen Besitz zu entreissen. Vielleicht haben die Chronisten nur den erfolgreichen Versuch der Erwähnung gewürdigt? I. Im frachtbaren Stammestize der Söhne Hasan's II, in der Gegend von Jambu', hatte der vierte Zweig dieses Stammes? J., der für Mekka Bedeutung erlangen sollte, sich zu frischer Kraft entwickelt. Qutädah?), der gegen Ende des 12<sup>ton</sup>

<sup>1)</sup> IA XI:370-71; CM II:259-60; MK 120.

<sup>2)</sup> Ob dies and noch aus einer Fahne bestand, oder schon damals die Sitte der Mahmal's eingeführt war, ist aus den Quellen nicht zu ermitteln.

<sup>3)</sup> CM II: 214, III: 83; MK 121.

<sup>4)</sup> Stammt. I, 22. 5) Stammt. I, 43; II, 1.

Jahrhunderts an der Spitze dieser Abtheilung stand, bekam allmählich die südlich von seiner Heimath nach Mekka zu liegenden Striche (z. B. Çafrā) in seinen Besitz; sein Blick war längst auch auf Mekka gerichtet, nur harrte er des günstigen Augenblicks. Unsere Quellen gestatten uns nicht, zu entscheiden, ob er 1201, 2 oder 3 seinen Plan ausgeführt hat; sie haben aus jener verwirrten Zeit nicht einmal die Erinnerung bewahrt, wer von beiden, Mukthir oder Mancur, von Qatadah entthront wurde. Während alle darüber einig sind, dass Qatadah sich zuvor einen bedeutenden Anhang in der Stadt gebildet hatte, findet man über den entscheidenden Eingriff zwei unvereinbare Berichte. Nach dem einen nahm Qatādah's Sohn Hanzalah die Stadt ein und brachte dort erst Alles zum Einzuge des Vaters in Ordnung; der andere sagt, Qatādah habe listig das Fest des 27sten Rèdjèb benutzt, die entleerte Stadt zu besetzen. An jenem Tage gedenken die Muslime der legendarischen «Himmelreise" Muhammeds, die Mekkaner feierten aber ausserdem den Gedenktag der Vollendung des Ka'bahbaues durch Abdallah ibn Zubair. Sie pflegten allesammt am 27sten Rèdjèb eine glänzende 'Umrah (kleine Wallfahrt) zu begehen, wozu sie zunächst das heilige Gebiet ringsum Mekka verlassen müssen. Während also alle Mekkaner auf ungeweihtem Boden das Pilgergewand anlegten, sei Qatādah hereingezogen. Wie dem auch sei, er machte der faulen Hawaschim-dynastie ein Ende und steckte seinem Hause doch etwas weitere Ziele als das Fressen des Pilgerraubes in Mekka, bis ein stärkeres Raubthier ihn bei Seiten schöbe. Mit seinem Auftreten beginnt eine neue Periode im Leben Mekka's, welche noch nicht zum Abschluss gekommen ist, denn obgleich die Verhältnisse im Laufe der letzten 688 Jahre in mancher Beziehung verändert sind, Vieles ist in Westarabien heute noch, wie es damals war, und die Söhne Qatādah's sind noch die Könige des Hidjāz.

## STAMA

l. Qatadah



N.B. In dieser Tufel sind die Namen aller Scherift aufgeführt, welche von Qatalah his zum zweiten Alt Ni habe, hinter den Jahrsmahlen bericht sied ein Pragentichen nur auf diese. Die Scherife, welche nur Herrschaft gelangten gleich durch das Fehlen der Jahrsmahl. Fett gedracht sind hioss die Namen Manate sind der Riche nech mit den Anfaspubschatzbes M. C. RB 1, Rb 11, fb 1, b 11, Rg, Se,

## TAFEL II.

) 597 (8P 9P)-617 (8P) 4. Radiih 629-39. Dh 651-Rb 1 652 5. Idrts SI 652-Rh 11 669 n 651 10. Muhammed (P) Dh 701-708 9. Ghanim Rb 11-SI 552 4 658-C 701 18. 'Uteifah Dh 701-703 (?) 113. 15. Abn'l-Gheith Dh 701-703. Db 713- C 714 M 719-M 731 \$2. Mohammed Dj 11-Dh 760 20. Sind 747-50, 760-62 21. Adjtim Dq 746-774 (vielfach outerbrochen) 774-777 (honoris causa) 30. Ali Sn 789-81 797, 28. Kabeisch 29. Muhammed 794. 31. Hasni 827-Dh 828 Rh 11 798-Dj 11 829 3-Sn 788 SI 797-Rh 11 798 34. Rameithah Dh 818-Kn 819 35. Barakat 36. Ahmed 811 38. Ahu'l-Otsim. Dh 809-8n 859 Sn 845-Sl 846 Dq 846-850 39. Muhammed Sn S59-M 903 43. Qaitbey M 910-C 918 44. Humeidhah Rg 909 - M 910 42. Barakat M 903-Dq 931

mij regert haben. Ein Fragesiehen hister dem Namen bezeithett dez Zweifal, ob der Betreffenda überhaupt regert is Verhindungsgieher oder, weil ihr Name im Babb verkoment, mit eingertegen sied, unterschielde mas von der zur solcher Farietas von Makka, welche für ihr Zeitalter gaat hervorragrode Beleutang hatten. Die Namen der arabischen Ra, S, Dp, Db bezeinhett.

46. Muhammed Abu Numeji Sa 918-974 (honoris causa his M 992 †)

## III.

## DIE SÖHNE QATADAH'S BIS ZUR WAHHABI-TENZEIT. (1200-1788).

Qatādah ) ragt sehr weit über alle seine Vorgänger und viele von seinen Nachfolgern hervor; in seinem Lande und für seine Zeit war er ein politisches Genie Alle seine Thaten verfolgen den Zweck, ein möglichst unabhängiges Fürstenthum des ganzen Hidjäs zu gründen; zur Erreichung dieses Zieles waren ihm natürlich alle Mittel gut, deren sich orientalische Politiker zu bedienen pflegen, und namentlich schonte er kein Blut. Dass er trotz aller Anstrengung sein Werk unvollendet hinterliess, daran waren die äusserst schwierigen Verhältnisse schuld, gegen welche er anzukämpfen hatte. Der Hidjäz war innerlich in fast soviele Parteien zertheilt, als es wichtige Ortschaften gab; die Heiligthümer veransten in jährliches Rendez-vous der mustlimischen Grossmächte, die Berichte von einem erwachenden politischen Leben im Hidjäz nicht ohne Misstrauen aufnehmen konnten; auch war Qatādah schon nicht jung mehr, als er die Haupstadt eroberte.

Auf die Einnahme Mekka's soll Qatādah die Wiederherstellung der zertrümmerten Mauern?) haben folgen lassen; er unterwarf sich die Stadt Täif und die um dieselbe sesshaften Thaqtīstāmme?) und setzte den früher angefangenen Kampf gegen die Hussiniden Medina's fort 1). Das früher in dieser Gegend gewonnene Gebiet nicht zu verlieren, baute er in Jambu' eine Festung und liess dort eine Besatzung unter dem Befehl eines seiner Söhne zurück \*). Mit der gewöhnlichen Geschäftsführung beauftragte er einen Wezir 3) und wandte der Bildung eines zahlreichen Heeres von Freien und Sklaven besondere Sorgfalt zu '). Die Grenzen seiner Herrschaft bildeten nördlich Medina und Jambue, südlich Hali in Jemen 1).

Die auswärtige Politik Qatādah's scheint zunächst etwas räthselhaft. Das Reich Saladins war zwar nach dessen Tode getheilt und somit geschwächt, aber es macht doch den Eindruck unüberlegter Frechheit, wcnn Qatadah 1215 dem die Wallfahrt vollziehenden Sohne 'Adils 5), der ihn fragt, wo er einkehren soll, auf die Strasse hinweist : kein Wunder, dass dieser gleich darauf den Scherif von Medina mit Truppen gegen Qatadah unterstützte. Viel schlimmer verdarb er es mit dcm Chalifen von Baghdad beim Haddj von 1212 °). Ein Assassine, der sich unter den Srägischen Pilgern befand, ermordete während der Pilgerversammlung im Thale Muna einen Scherif, der dem Qatādah sehr ähnlich gewesen sein soll. Gleich schliesst Qatādah, der Mörderdolch sei vom Chalifen, und zwar gegen ihn, gemiethet, und greift mit Scherifen und Sklaven raubend und mordend alle 'Iraqenser an. Die Anwesenheit einer Schwester 'Adils aus Syrien konnte nur theilweise den Zorn des Scherifs einschränken; gegen Zahlung einer beträchtlichen Geldsumme durften die Pilger ihre religiösen Pflichten erfüllen und dann eilends abziehen. War der Verdacht Qatādah's begründet, oder suchte er vielmehr einen Anlass zum Streit? Wie dem auch sei, er besann sich nachträglich und schickte seinen Sohn mit einigen von seinen Leuten in Leichengewändern mit gezogenen Schwertern als Sühnopfer zum Chalifen; er hat wohl gewusst, dass man ihr Blut nicht in unnützer Weise vergiessen würde. Der Chalife Näcir schickte die Gesandtschaft mit Geschenken zurück, lud dann aber den Vater selbst zu einem Besuche ein. Qatadah antwortete spöttisch mit einem Gedichte, in

<sup>1)</sup> IA XII:134; CM H:214.

<sup>2)</sup> MK 124.

<sup>3)</sup> MK 125.

<sup>4)</sup> IA XII: 261, cf. CM II: 214. 5) CM II: 263. 6) CM II: 260 ff.; IA XII: 195; MK 123-4; OT (D) 125.

welchem er das Leben im eignen, armen Lande dem Reisen in die Fremde vorzieht. "Es geht mir", so schliesst er, "wie dem "Moschus; ausserhalb eures Landes dufte ich; bei euch würde ich "zu Grunde gehen (verduften)" 1). Die spätere Legende lässt ihn zuerst nach Baghdad reisen, dann aber, nachdem ihm eine Gesandtschaft entgegen gekommen, in deren Gefolge sich gefosselt Löwen befinden, mit dem Ausrufe zurückkehren: ich gehe nicht in ein Land, wo Löwen gefesselt werden! Wozu aber die herausfordernde Verwegenheit, wenn er in seinem armen Lande ruhig zu bleiben wünschte? Das Räthsel löst sich einigermaassen durch die Mittheilung eines Schriftstellers aus Jèmèn 2), Qatadah habe sich eifrig für die gerade in seinen Tagen in Südarabien emporgekommene zaiditische Dynastie des Hasaniden al-Mancur bemüht. Schriten zaiditischer Farbe trieben seit Jahrhunderten in Jèmèn eine erfolgreiche Propaganda; 1197 gründete ein «Imām" von hasanidischem Stamme hier ein zaiditisches Reich und schickte Gesandtschaften mit der Bitte um Hülfe an die Parteigenossen bis in die entlegensten Länder 3). Die Meisten antworteten selbstverständlich mit den besten Wünschen und mit Geldsendungen; von Qatadah heisst es aber, er habe energisch die Interessen des Imams verfochten, Soviel ist aus Qatādah's Worten und Handlungen klar, dass er alle auswärtigen Beziehungen nur als Mittel zum Zwecke seines westarabischen Königreichs betrachtet hat. Wahrscheinlich hat er einen Augenblick geglaubt, das neue Imamat von Can'a könnte auf der Weltbühne eine Stellung neben Egypten und Iraq erobern, und dann wäre ihm natürlich kein Oberherr lieber gewesen als dieser stammver-

MK 123-4, OT (D) 125; der Anlass zum Gedichte ist bei IA XII:261 ein wenig anders; an der Hauptsache ändert das aber nichts.

M\*. Loid, 1956, II: fol. 11 r\* (citiert in Landbergs Katalog, S. 67 f.); vergl. OT
 (D) 166; IA XII:113.

<sup>3)</sup> Die jienbrichen Schriftsteller überselatzen wohl maschand die Befestung der politieren Geschichte ihrer Heinstalt ferd an Anshand bei besitze eine Bandestrift über die Geschichte Jeniere im 10ma Jahrh. H., der als Anbang zwei von den vielen Sondarbeiten den Islans auf Marigade belegenden sind, wellebe er an den peristelene Sakah Türken ansatzeilen. Saka hans sich denken, den keiner von diesen Fürsten sich im Geringsten durch obei Eindeutung bestimmen liese.

wandte Fürst eines dem seinigen in mancher Beziehung ähnlichen Landes, Die Erfahrung hat ihn wohl bald eines Bessern belehrt: er blieb zwar, wie die meisten seiner Verwandten, Zaidite und ein guter Freund des Imams, ohne aber dessen Kämpfe zu führen. In seinem Testament 1) ertheilte er seinen Verwandten folgende Warnung: Lasset euch nicht auf allzu enge Beziehungen mit fremden Mächten ein: "denn Allah hat euch und euer Land durch dessen " Unzugänglichkeit geschützt, sodass man nur mit grösster Anstrengung whineingelangt". Nach der Wiedereroberung Jèmèns durch einen Enkel Adils 1216 wurden im öffentlichen Gebet in Mekka ausser dem Chalifen und dem Scherif auch die ajjubidischen Herren Egyptens , Syriens und Südarabiens genannt 1). Im letzten Lebensjahre Qatādah's, 1221 3), machten sich schon in Mekka durch das Fehlen der Perser beim Haddj die Folgen der schrecklichen Mongoleneinfälle bemerkbar; in den folgenden Jahren wurde die Theilnahme einer Karawane aus Iraq am Haddj eher Ausnahme als Regel.

Der alte Grossscherif schmiedete noch als Siebzigiähriger immer neue Pläne zur vollständigen Unterwerfung des "unzugänglichen Landes"; zuletzt unternahm er eine grosse Expedition gegen Medina. Krankheit halber musste er die persönliche Theilname an derselben aufgeben, nach Mekka zurückkehren und seinen Brüdern und Söhnen die Führung überlassen. Es wurde ihm nicht vergönnt, ruhig zu sterben. Sein Sohn Hasan ') glaubte zu wissen, dass sein Vater vorhabe, nicht ihn, sondern einen Oheim zum Nachfolger zu ernennen; dem vorzubeugen, tödtete er den vermeintlichen Kandidaten und, da ihm hinterbracht ward, sein Vater wolle ihn den Mord mit seinem eignen Leben büssen lassen, wandte er sich eilends nach Mekka, dem kranken Greise einen verfrühten Tod zu bereiten. Darauf berief er seinen in Jambu' als Befehlshaber der Festung weilenden Bruder zu sich und erschlug auch diesen; die übrigen Mitbewerber entzogen sich durch die Flucht einem gleichen Ende, und Hasan war Fürst der Gottesstadt 1 ! Am nächsten Feste



<sup>2)</sup> CM II: 263. 3) CM II: 265, cf. 268.

<sup>4)</sup> IA XII: 262 ff.; CM II: 263 ff., Stammtafel II, 2.

<sup>5)</sup> CM II: 215; IA XII: 268-9, 303; MK 124.

(1121 oder 22) opferte er seinem Misstrauen den Emir der Karawane von Iraq, den er in Verdacht hatte, auf der Seite seines Bruders Radiih zu stehen, that dann aber der Plünderung der armen Pilger, auf welche seine Banden gierig losstürzten, durch sein Verbot Einhalt: der Ueberbringer des Verbots brachte als Beglaubigung den Turban des Grossscherifs mit. Seiner Tyrannei setzte bald der Ajjubide Mas'ud, der im Namen seines in Egypten regierenden Vaters Jèmèn zurückerobert hatte, ein Ziel. Dieser Prinz, dessen Leichtsinn und unverschämtes Gebahren gegen die Vertreter des Chalifen die Historiker hervorheben 1), versagte den Scherifen jede Theilnahme an der höchsten Gewalt und setzte seine Heerführer als Statthalter von Mekka ein. Als aber nach seinem Tode einer von diesen, Nür èd-din, Jèmèn zu seinem unabhängigen Gebiete machte (1232), knüpfte er wieder mit den Söhnen Qatädah's an, weil er in Mekka einen vorgeschobenen Posten gegen die egyptische Macht brauchte. Egypten, wo die Ajjubiden allmählich zum Spielzeug ihrer türkischen Mamluken (Sklavenkrieger) wurden, wollte sich seine Hoheitsrechte nicht nehmen lassen, und so wurde der Hidjaz zum Kampfplatz zwischen beiden Mächten. Die zehnjährige Periode der Ruhe, wo Medina von Damaskus und Mekka von Jèmèn aus für die gleiche ajjubidische Dynastie regiert wurden 1), war zu Ende, sobald der nördliche und der südliche Theil des Reiches Saladins zu selbständigen türkischen Fürstenthümern geworden waren \*). Während der husainidische Scherif von Medina gewöhnlich der egyptischen Sache diente, spielten beide Mächte gern hasanische Kandidaten zum Throne Mekka's gegen einander aus; dies war dem südlichen Reiche wegen der örtlichen Verhältnisse am leichtesten, und solange der Emir von Jèmèn eine bedeutende Person war, regierte er doch eigentlich selbst. Er war es 1), der 1240 die indirekten Steuern in Mekka feierlich abschaffte, sein Armeeführer stellte dieselben freilich kurz darauf wieder her. Der Grossscherif hatte sogar eine Zeit lang sei-

<sup>1)</sup> CM II: 966. 2) CM II: 266—7. 3) CM II: 216 ff., 312. 4) CM II: 968.

nen Aufenthalt im Wädi Marr ausserhalb Mekka's <sup>3</sup>). Schon aus diesem Grunde und auch wegen der fortwährenden Eingriffe Egyptens haben die Söhne und Enkel Qatīdah's <sup>3</sup>), welche bis 1254 einander den Rang streitig machten, geringe Bedeutung.

Die nächsten Jahre führten in der muslimischen Welt folgenschwere Umwälzungen herbei: 1258 zerstörten die Mongolen Baghdad, vernichteten das zu einem Kleinstaat herabgesunkene Chalifat der Abbasiden und nahmen somit der traditionellen Pilgerkaravane aus 'Iraq die letzte Spur der politischen Bedeutung 3). Unterdessen hatte der Mamlukenfürst Baibars für Egypten eine neue Glanzperiode eröffnet, welche des eitlen Prunkes nicht bedurfte, den dieser Türke mit einem zu ihm geflüchteten, von ihm als Chalifen eingesetzten Abbasiden trieb. Auch ohne diese Gaukelei war Baibars jetzt der mächtigste Fürst des Islam's und wurde auch in den Haramein als solcher anerkannt. Nach Mekka schickte zwar der Emir von Jèmèn noch 1255 Truppen, welche zu vertreiben den Scherisen nicht leicht wurde 4); und später, z. B. 1261 5), wussten diese Fürsten durch Geldvertheilungen und Schenkung von Kleidern für die Ka'bah den zweiten Rang im öffentlichen Gebet, nach den egyptischen Sultanen, für sich zu behalten, manchmal auch durch ihre Truppen den Bruderkriegen der Scherife die gewünschte Richtung zu geben \*); das entscheidende Wort war aber bei den Mamluken. Diese überliessen die Verwaltung der heiligen Stadt wieder gänzlich der Scherifen, und sie konnten das thun, weil ein energischer Mann, Muhammed Abū Numejj 7), Urenkel Qatadah's und Stammvater aller nach ihm zur höchsten Würde gelangten Scherife, beinahe ein halbes Jahrhundert lang (1254-1301) die Lage wesentlich beherrschte. Ihm wird ebenso wie seinem Vater grosse Tapferkeit nachgerühmt. Letzterer \*) hatte eine abyssinische Sklavin zur Mutter; diese Concubinen sind von jeher bei den Scherifen und anderen Mekkanern beson-

CM II: 217 ff. AD 35 ff.
 Vergl. Stammt. II, 4, 7, 8, 9.

<sup>3)</sup> CM II: 269-71. 4) CM II: 218. 5) CM II: 271. 6) CM II: 272-3, vergl AD 37-8.

<sup>7)</sup> Stammt, II., 11: CM II: 218 ff. 8) Stammt, II. 8.

ders beliebt gewesen. Als er noch ganz jung zum ersten Male in den Kampf mitzog, rief ihm die Mutter nach; Benimm dich gut, mein Junge, denn wenn du dich tapfer erweisest, wird man sagen : sehet den Nachkommen des Propheten! wenn nicht, so wird es heissen: er hat ja eine Sklavin zur Mutter! 1) In solcher Lehre war auch Abū Numèji gross gezogen; sonst hätte er nicht so lange unter den mit echt-alidischer Fruchtbarkeit sich stets vermehrenden Scherifen das Uebergewicht behalten. Mit seinem Oheim Idrīs 1) war er allerdings genöthigt bald um die Herrschaft zu kämpfen, bald deren Vortheile zu theilen, und nachdem er diesen getödtet, musste er auf kurze Zeit seinem mit Hülfe des flusainiden von Medina herbeieilenden Vetter Ghanim 3) weichen; aber in allen Kämpfen behielt Abū Numėjį schliesslich das Feld. Mit seinem Schutzherrn verfuhr er in ganz eigenthümlicher Weise. Als Baibars 1269 selbst zum Haddi kam 1), fand er Abū Numeji mit seinem Oheim Idrīs in hestigem Streit; durch sein Machtwort wurden Beide genöthigt, sich zur gemeinsamen Herrschaft zu verständigen, aber, damit sich nicht nach seiner Abreise der Kampf gleich erneuere, blieb auf die eigene Bitte der Scherife eine egyptische Heeresabtheilung in Mekka zurück. Damals standen von solcher Kontrolle noch keine unangenehme Folgen zu befürchten. Die Wiederaufnahme des Kampfes blieb trotzdem nicht aus; auch hat Abū Numejj in der Folge augenscheinlich mehr als einmal die Ausplünderung der egyptischen Haddjkarawane veranlasst oder begünstigt 5). Einmal liess der egyptische Sultan sich kaum durch die Entschuldigungen und Geschenke Abū Numèjj's davon abhalten, ihm eine starke Heeresmacht auf den Hals zu schicken; so blich es bei der Drohung.

Der Grossscherif wusste für sich und seine Nachkommen so sehr den Vorrang vor allen Verwandten zu gewinnen, dass in seinen letzten Lebenstagen nur die Frage entstand, wer von seinen Söhnen him nachfolgen werde. Den unvermeidlichen Kanpf möglichst lange hinauszuschieben, verfügte Abū Numēji selbst, dass Rumeithah )

<sup>1)</sup> AD 36.

<sup>1)</sup> AD 36. 3) Stammt, Il, 9.

<sup>5)</sup> Vergl. auch CM II: 272-4.

Stammt, II, 5.
 Vergl. such CM II: 271-2.

<sup>6)</sup> Stammt, H. 13 und 14.

und Humeidhah 1) sich in das Emirat theilen sollten, und übergab ihnen kurz vor seinem Tode (1301) die Geschäftsführung. Seine lange Regierung hatte die Grundlagen der Herrschaft der Söhne Qatādah's befestigt; zu diesen Grundlagen gehörten natürlich auch die ungeschriebenen Gesetze oder Gewohnheitsregeln ('Adah's oder Qānān's), welche das Verhältniss des Fürsten von Mekka zu seinen Verwandten, seinen Unterthanen und seinen Schutzherrn bestimmten, und die Formen, in denen dieses Verhältniss zum Ausdruck kam. Dies alles brauchte man nicht erst zu erfinden: die Scherife setzten ja in Mekka grösstentheils die Lebensart fort, die sie seit Jahrhunderten in verschiedenen Theilen des Hidjaz beobachtet hatten; die Kämpfe, Bündnisse, Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern dieses Adels, Alles fand nach "altem Herkommen" statt, welches zwar in stetem Werden begriffen war, aber trotzdem seinen Bekennern zu jeder Zeit als fest und uralt gegolten hat. Das Emirat der internationalen heiligen Stadt musste sich zwar in mancher Beziehung anders gestalten als die Emirate der übrigen in Arabien als Grossgrundbesitzer oder Stammeshäupter herrschenden Scherife; dazu wurde aber das "Herkommen" nur umgebildet, es fand keine Neubildung statt. Detaillierte Berichte über diese Regeln des öffentlichen Lebens in Mekka liegen erst aus späterer Zeit vor: obgleich die Hauptsachen gewiss schon aus der Zeit Abū Numèji's herstammen, wollen wir eine Skizze des Ganzen bis dahin aufschieben, wo uns dieses fertig entgegentritt. Einiges verdient aber schon jetzt unsere Aufmerksamkeit.

Anlässlich des Todes Abū Numējij's ) finden wir sehon als eine ständige Sitte erwähnt, was auch fernerhin von den Grosscherifen und ihren angesehensten Verwandten berichtet wird, dass mau nämlich mit ihrer Leiche einen feierlichen siebenmaligen Umgang um die Ka'bah hielt, sie also nach ihrem Tode gleichsam noch einmal die religiöse Handlung verrichten liess, welche sie im Leben bei alten feierlichen Gelegenheiten zu ver-

<sup>1)</sup> Stammt. II, 13 und 14.

<sup>2)</sup> AD 38, Zur Zeit des Verf. von MK war die nach vieler Ausicht ketzerische Sitte der Umgänge mit den fürstlichen Leichen länget abgeschaft; das Datum der Abschaffung kannte man damals (im Leufe des 17ten Jahrhunderts) nicht mehr.

richten pflegten; auch wurde über dem Grabe Abu Numejj's, gleichwie über denen seiner berühmtesten Nachfolger, auf dem Ma'lafriedhofe eine Kuppel erbaut. Es scheint mir sehr fraglich, ob die egyptische Ueberlieferung 1) Recht hat, wenn sie den Ursprung der Sitte, von Egypten und andern Ländern jährlich ein Mahmal 1) zum Haddi zu senden, gcrade in die Tage des Abū Numèji und des Baibars verlegt. Mahmal ist der ursprüngliche allgemeine Name aller jener Sänften, in welchen man zu Kameel reist und welche. je nach ihrer verschiedenen Form und Einrichtung, Schugduf, Hödadi oder Sahleh 1) heissen; diese speciellen Namen haben den allgemeinen aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch verdrängt. Der Name Mahmal dient seit Jahrhunderten zur Bezeichnung der leeren. prachtvoll ausgeschmückten und überdeckten Sänften, welche die muslimischen Fürsten, die in Mekka einen Ehrenplatz beanspruchen konnten, jährlich zum Pilgerfeste sandten. Wir haben oben 1) gesehen, dass von Alters her der Herr der Gläubigen oder, wer seine Stelle vertrat, auf der Ebene 'Arafät eine Fahne aufzupflanzen pflegte und dass später die politische Zerstückelung des Islam's die Vielheit der Fahnen herbeiführte; auch war schon die Rede von nicht genauer beschriebenen "Zeichen" der fürstlichen Würde, welche in 'Arafat um den Vorrang kämpften b). Nun wäre es allerdings möglich, dass die Wallfahrt einer Fürstin Egyptens in einem prachtvollen Mahmal den Sultan Baibars (1272 oder 77) auf den Gedanken geführt hätte, als "Zeichen" seiner Würde fortan ein Mahmal mit der Pilgerkarawane nach Mekka zu schicken \*); nur bliebe es dabei sonderbar, warum alle konkurrierenden Fürsten ohne Verzng diesem Einfalle gefolgt wären. Ein prachtvolles Mahmal kam 1321 aus

Vergl. die ausgezeichnete Beschreibung bei Lane, Manners and Customs of the modern Egyptians, 5<sup>th</sup> edition, II: 161 ff.

Vergl. Bild V, wo Othman Pascha, Gouverneur des Hidjiz, 1886 das Mahmal von Egypten in Empfang nimmt

Vergl. mein "Mekkanische Sprichwörter und Redensarten" i. vv., und Ibn Jubair 63, 178.
 S. 29, 39.

Vergl. zuletzt noch CM II: 265-6 (Jahr 1992), II: 271 (in den Jahren 1257 und 1262).

<sup>6)</sup> Lane, a. a. O.

'Iraq 1), und erst 1472 gelang es den Egyptern 2), diesen Mitbewerber auf immer zu beseitigen; 1380 mussten die Scherife das Mahmal des Fürsten von Jèmèn, dessen Wohlthaten sie ungern verscherzt hätten, gegen Uebergriffe von Seiten der Egypter schützen 3), und dieses war jedenfalls nicht das erste "Zeichen" ') der Art aus Südarabien. Man wird versucht, irgend einen Zusammenhang dieses Mahmal's mit der vielfach bezeugten arabischen Sitte vorauszusetzen, portative Heiligthümer auf Reisen und namentlich im Kampfe mit sich zu führen '); die "Leute der Stadviertel" in Djiddah pflegen noch immer bei Volksfesten Mahmal's anzufertigen: jedes Stadtviertel bekommt einen speciellen Festtag zugewiesen und veranstaltet einen Aufzug, der namentlich durch sein Mahmal die (gewöhnlich verseindeten) anderen Quartiere überbieten will. Wie dem aber auch sei, das Mahmal als unpersönlicher Vertreter des Schutzherrn Mekka's und solcher Fürsten, die mit ihm wetteifern, begegnet bald nach der Regierung Abū Numėji's als "herkommlich", und ebenso die "Ehrenbezeigung" (Chidmat al-Mahmal) der Scherife diesem leeren Gestell gegenüber. Sie reisten demselben entgegen, erhielten von dem das Mahmal und die Pilgerkarawane begleitenden Emir ein Ehrenkleid, welches ihnen die fortdauernde Zufriedenheit des Schutzherrn bezeugte. Von schwachen Scherifen forderten die Haddiemire manchmal Ehrenbezeigungen erniedrigender Art, gegen welche sich dann ihre Nachfolger sträubten; die Begegnung wurde wohl zur Gefangennahme eines missliebig gewordenen Grossscherifs benutzt; kurz, die Mahmal's dienten Jahrhunderte lang als Barometer für die politische Witterung Mekka's.

Der Sohn des einstigen Nebenbuhlers Abū Numējj's, Muhammed ibn Idris <sup>9</sup>), konnte nicht verhindern, dass die Erbschaft ausschliesslich dessen Söhnen zufiel. Diese führten aber mit einander, wenn sie nur freie Hand hatten, einen erbitterten Kampf um die Beute, der fast den ganzen Zeitraum 1301—46 ausfüllte <sup>9</sup>). Die Mamlukensultane Egyp-

<sup>1)</sup> CM II: 278. 2) MK 150. 3) CM II: 287, cf. 314.

 <sup>&</sup>quot;Zeichen" aus Zenèn obne nähere Beseichnung begegnen CM II: 265-6, 281-2.
 Vergl. de Goeje, Mémoires d'histoire et de géographie orientales, 2. ed., N° 1, 8. 180.
 Stammt. II, 10.

<sup>7)</sup> CM II; 220 ff., 275 ff.; MK 130 ff.; OT (D) 126 ff.; Stammt. II, 13, 14, 15, 16.

tens griffen nur dann und wann ein, meistens weil die Parteien selbst darum haten ; einer oder zwei von den Brüdern wurden dann in Egypten gefangen gehalten, his die Missregierung der andern den höchsten Grad erreichte. Dann schickte man jene zurück, gewöhnlich unter der Bedingung der Abschaffung einiger drückender Steuern; die Erfüllung dieser Verpflichtung vergassen sie ausnahmslos. Humeidhah entfloh 1315 der egyptischen Haft und versuchte wieder einmal eine andere Macht gegen Egypten ins Feld zu ziehen. In Irāq war als Niederschlag der Mongoleneinwanderung ein muhammedanisches Mongolenreich entstanden; Humeidhah erregte hei dem Fürsten desselben, Chodähende, die Begierde nach der Ehre der Erwähnung im öffentlichen Gebet in Mekka und versprach ihm diese. wenn er ihm zur Besiegung seiner Brüder verhelfe. Die Sache wurde von Chodabende eifrig in die Hand genommen, durch seinen plötzlichen Tod verlief aber das Unternehmen in den Sand. Unter Chodabende's Sohn Abū Sa'id erlangte die Pilgerkarawane von Traq mit ihrem Mahmal etwas vom alten Glanze zurück 1); auch machte dieser Fürst sich um die mekkanische Wasserleitung sehr verdient 2). Politische Bedeutung hatte das aber kaum, und Humeidhah war unterdessen durch einen vom Sultan Egyptens gedungenen Dolch ums Leben gebracht. Wenngleich die anderen Brüder sich nicht auf ähnliche Abenteuer einliessen, so war doch ihre Neigung zu ihrem egyptischen Schutzherrn recht kühl; sie erwirkten von ihm, als Ersatz für die Bestenerung der Lebensmittel der Mekkaner, die Stiftung einer heträchtlichen jährlichen Kornsendung aus Oberegypten (1322) 3) und erhoben die Steuern wie zuvor; sie erhaten sich Truppen zur Beendigung ihrer Streitigkeiten und überwarfen sich dann gleich mit den Heerführern 1), lieferten ihnen sogar in den Strassen Mekka's Gefechte, in deren einem der egyptische Emir und sein Sohn (1330) getödtet wurden; sie gestatteten, dass im heiligsten Theile der Moschee zaiditische Vorheter nicht nur regelmässig Gottesdienste abhielten, sondern öffentlich für den Imam der Zaiditen in Jèmèn, also implicite für den Untergang der egyp-

<sup>1)</sup> CM II: 278. 2) CM II: 53, vergl. oben S. 9.

<sup>3)</sup> CM II: 278. 4) MK 133, vergl. CM 11: 222, 279-80

tischen Dynastie, beteten, und erst beim Herannahen eines egyptischen Heeres machten sich diese Agitatoren (1325) zeitweise aus dem Staube. Kein Wunder, dass Sultan Nāçir I einmal den Entschluss fasste, die unwürdigen Söhne der Tochter Muhammeds sämmtlich auszurotten; die Gelehrten traten aber energisch für den in der Religion begründeten Adel ein. Das Mahmal aus Jèmèn wurde ebenso wie vorhin aus rein materiellen Gründen von den Scherifen gegen die Egypter geschützt '); als der Emir von Südarabien aber die Kacbah mit einem Kleide und einer neuen Thür beschenken wollte, verhinderten sie dies, weil solche Gaben ihnen nicht genützt und also unnöthiger Weise den Aerger des Oberschutzherrn erregt hätten. Ohne Grösse des Charakters oder besondere Fähigkeit, war doch Rumeithah auf die Dauer seinen Brüdern überlegen; ihm blieb schliesslich die Alleinherrschaft. Schon ein Jahr vor seinem Tode gab der bevorstehende Thronwechsel seinen Söhnen 3) Anlass, einander zu bekriegen. Das vernünftige Testament Qatādah's schien bei seinen Nachkommen völlig in Vergessenheit gerathen zu sein: 'Adjlan reiste eigens dazu nach Egypten, seine Anstellung und einige Hülfstruppen einzuholen; hier wie überall waren die Aliden, denen es leicht gewesen wäre, die Geschichte des Islam's zu lenken, durch ihre Habgier zur Schwäche verdammt. Mit Recht sagt der grosse Historiker Ibn Chaldun, die einzigen Aliden, denen es nach menschlichem Ermessen möglich wäre, als "rechtgeleitete Fürsten", als Mahdī's an die Spitze des Islam's zu treten, wären in den späteren Zeiten die Scherife Westarabiens . . . wenn nicht ihre ewige Uneinigkeit ihre Kraft lähmte, Der Fürst von Egypten versuchte diesmal, dadurch eine Verständigung herbeizuführen, dass er den Hauptgegenstand des Familienstreites, die Einkünfte Mekka's, zwischen 'Adilan und dreien von seinen Brüdern vertheilte, sodass jener 1/s, diese zusammen die andere Hälfte bekämen. Es war diese Regelung im Grunde nur die Fixierung der bis dahin als selbstverständlich geltenden Sitte, das sich das regierende Familienhaupt das Wohlwollen seiner einflussreichsten

<sup>1)</sup> CM II: 981-9.

<sup>9)</sup> Stammt. II, 18, 19, 20, 21; CM II: 222 ff., 282 ff.; 315; MK 135 ff.

Verwandten durch theilweise Befriedigung ihrer Habgier erkaufte. Seitdem machten solche Verwandten dem Grossscherife gegenüber das Recht auf einen bestimmten Antheil als ein "herkömmliches" geltend; der Friede wurde aber durch dieses "Herkommen" in keiner Weise gefördert. Zu den alten Streitfragen kam jetzt die neue : was gehört zum persönlichen Einkommendes Herrschers, und welche Einnabmen sind als Regalien der Theilung zu unterziehen? Auch waren die Einkünfte ganz unbestimmter Art; ein Grossscherif, der zu viel erhob, erweckte Unzufriedenheit und leistete so der Sache seiner Nebenbuhler Vorschub; wer dagegen mit seinen Unterthanen glimpflich verfuhr, konnte die Hände seiner Verwandten nicht füllen. So heisst es denn in der Folge in den Chroniken Mekka's Jahr auf Jahr: da kündigten die Brüder oder Vettern des Grossscherifs ihm den Gehorsam wegen der ewigen Frage der herkömmlichen Gehälter 1). Nach drei Jahren zogen schon die drei Brüder 'Adjlans unzufrieden von Mekka fort; nur einem gelang es, ihm später und bis 1361 mit wechselndem Erfolge entgegenzutreten. Die Jahre 1346-75 darf man trotzdem als die Periode 'Adilans bezeichnen, denn die Regierungsjahre Thuqbah's sind meistens solche, worin er neben seinem Bruder den zweiten Rang einnahm, oder sie bilden kurze Unterbrechungen von dessen Herrschaft. Nur einmal (1359) setzte die egyptische Regierung, des ewigen Haders überdrüssig, beide Brüder ab und führte mittels einer Truppensendung die Einsetzung eines nach Jèmèn entflohenen Bruders 2) und eines in Egypten befindlichen Vetters 1 durch. Die rücksichtslosen Türken und die anspruchsvollen Scherife vertrugen sich niemals; ein blutiger Kampf zwischen den Leuten eines der neu angestellten Scherise und den zu seinem Schutze anwesenden Türken veranlasste die Rückkehr der Letzteren nach Egypten, wo der Sultan auf den Bericht von diesen Vorgängen abermals schwur, jetzt alle Scherife auszurotten \*).

<sup>.</sup> مقرّات رمعاليم رسهم (1

<sup>2)</sup> Stammt, 11, 20, 3) Stammt, II, 22.

<sup>4)</sup> Die Scherife hatten bei dieser Gelegenheit die Dreistigkeit so weit getrieben, dass sie gefangene Türken in Jambu' als Skiaven verkauften.

Wären die Zustände in Egypten besser geordnet gewesen, die That wäre vielleicht dem Worte gefolgt. Der Sultan überlegte sich aber die Sache noch einmal und schickte schliesslich den gefangenen 'Adjlan zurück; dessen Hauptgegner Thuqbah starb gerade zur rechten Zeit, und 'Adjlan brauchte jetzt nur noch für die Erhaltung der höchsten Würde in seinem Hause Sorge zu tragen. Die Weise, wie er dies zu Stande hrachte, wurde wegen ihrer Zweckmässigkeit zu einer von den öfters erwähnten "Gewohnheiten" der späteren Scherife: er nahm sich seinen Sohn Ahmed 1361 zum Mitregenten und wies ihm 1/4 der Einkünste als Gehalt an, führte also bei seinem Leben allmählich den Uebergang herbei, der nach seinem Tode sonst nur gewaltsam hätte stattfinden können. Da er noch dazu 1372 des Lebens satt die Stadt verliess, um seine drei letzten Jahre auf dem Lande zu verbringen, und fernerhin weiter nichts als die Erwähnung im Gebete für sich verlangte, konnte er ausnahmsweise sterben, ohne den Gedanken, dass seine Söhne schon mit gezogenen Schwertern sich gegenüber ständen.

Die Mekkaner wären wohl berechtigt gewesen, diese Nachkommen des Propheten mit unter den Bedaer (Unglücken) aufruzählen, mit welchen Allah sein zödes Thal" ausgestattet hat. Die vielen Hungerjahre Mekka's, denen manchmal schreckliche Seuchen folgten, wurden nur theilwiese durch Regenmangel oder Misserate in Egypten verursacht; das Uebrige thaten zunsere Herren die Scherie!
hinzu. Die drückenden Steuern liessen sich diese immer wieder von den egyptischen Fürsten um schwere Jahrgelder abkaufen, aber, obgleich die Abschaffung auf hohen Befehl durch auf den Moschesaulen einegerabene Dokumente veröffentlicht wurde '), setten sie sich, zaltem Herkommen" gemiss, gleich darüber hinweg, und mit derselben Konsequenz verwendeten sie niemals einen Pfennig auf gemeinnützige Zwecke.

Die politische Abhängigkeit von Egypten consolidierte sich immer mehr; gegen bedeutende Geldsummen liess 'Adjlän einige Jahre (1359-69) den Namen des Mongolensultans von Baghdad mit in

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. CM H: 286 (im Jahre 1365).

das Gebet aufnehmen'); er sorgte aber dafür, dass dieser Form keine weitere Bedeutung beigelegt wurde, und als das Geld ausblieb, hörte auch das Beten auf. Auf der anderen Seite hat 'Adjlan, ohne Zweifel den egyptischen Gönnern zulieb, 1353 eine Verfolgung gegen die Sekte unternommen \*), zu welcher sich seine Ahnen bekannten. Die Zaiditen hatten immer noch ihre eigne Stelle in der Moschee, sogar ihr eignes Minbar (Kanzel); sie beteten hier selbstverständlich für ihre jemenitischen Imame, die Stammesgenossen 'Adilans. In Zeiten, wo kein besonders reges politisches Leben unter den Schriteu Jemens herrschte, war dies ganz unschuldig; wurden ja dort auch sunnitische Gelehrte und sogar Richter geduldet. Nur wenn die eifersüchtigen Egypter zahlreich in Mekka wareu, zogen sich die "Ketzer" etwas zurück. 'Adilan liess die bekanntesten Vertreter dieser Lehre, deren Hauptfehler die Liebe zu seinen Vorfahren war, geisseln, den standhaften Mu'èddin zu Tode, den Imam bis er "sich bekehrte von der «Ansicht, als wären Blut und Gut der Schäfisten von Gottes wegen erlaubt (= vogelfrei)." Praktisch hatte diese Lehre damals und dort die gleiche Bedeutung wie heutzutage in protestantischen Ländern die Ansicht gewisser Katholiken, dass die Tödtung der Ketzer ein verdienstvolles Werk sei: der Nachkomme Oatādah's geisselte aber mit egyptischem Kurbasch. Die specielle Erwähnung der Schäfisten, wo doch das Gleiche von den übrigen Schulen gilt, hat ihren Grund in der damals noch von dem Abbasidenreiche überkommenen vorwiegenden Bedeutung dieses Ritus, dem die Mehrzahl der Bevölkerung Unteregyptens, Syriens und Westarabiens angehörte. Augenscheinlich waren die mekkanischen Scherife ganz leise, sodass ein Datum sich nicht einmal annähernd bestimmen lässt -- zu diesem, in politischem Sinne herrschenden Ritus übergetreten; namentlich die regierende Familie, denn von den übrigen ist es weniger wahrscheinlich. In religiöser Beziehung war es natürlich gleichgültig, zu welchem Madhab diese Aliden zählten, denn ihnen schien jedes göttliche Gesetz nur zum Uebertreten gegeben zu sein.

Die Regierung der Söhne 'Adjlans hatte, wie gesagt, schon bei dessen Leben begonnen (1361); und sie dauerte nach seinem Tode noch 51 Jahre fort 41375-1426) 1). Anfangs schien es, als hätte 'Adjlan durch die Wahl seines Nachfolgers für die ganze Periode Ordnung geschaffen, denn 11 Jahre lang regierte Ahmed ungestört und, dem väterlichen Beispiele folgend, nahm er sich schon seinen ganz jungen Sohn Muhammed zum Mitregenten. Ahmed hatte aber gewaltsam jede Regung seiner Verwandten unterdrückt : manche von diesen schmachteten in seinem Kerker; sobald er starb (1386), war die Partei der Gefangenen auf Mittel bedacht, sich zu rächen. Sie fand ihren Hauptvertreter in einem Neffen 'Adjlans 1), der in Egypten seine eigne Anstellung einholte und dem Emir der Pilgerkarawane, in dessen Begleitung er nach Mckka kam, den Rath ertheilte, sich durch Meuchelmord des jungen Muhammed zu entledigen, sobald er zur Ehrenbezeigung sich dem Mahmal näherte. Der schnöde Plan wurde ausgeführt; dem Anstifter gelang es aber nicht, eine Regierungspartei zu bilden; auf die Dauer konnte er nur in der unter Scherifen gebräuchlichen Weise Opposition treiben, d. h. die zum Sitze des Gegners führenden Wege unsicher machen, seine Unterthanen wo immer möglich berauben, seine Feinde, namentlich unter den Beduinen, zu Angriffen ermuntern. Ein anderer Sohn 'Adilans: Hasan (1396-1426) war ihm überlegen durch seine Klugheit sowohl im Verkehre mit seinen rührigen Verwandten als namentlich durch sein diplomatisches Geschick den Schutzherren gegenüber. Hasan zeigte den gleichen Sinn, der im Testamente Qatadah's Ausdruck gefunden hatte; sein Aufenthalt in Egypten vor seiner Anstellung hatte ihn aber gelehrt, dass die veränderten Zeiten andere Mittel zur Erreichung des Ziels seines Vorfahren nothwendig machten. Er wurde gleich über den ganzen Hidjaz eingesetzt und wusste auch seine Autorität bei den immer noch in Mcdina regierenden Husainiden zur Geltung

2) Stammt II, 25.



<sup>1)</sup> Vergl. Stammt. II, 23-31; CM II: 225 ff.; 287 ff.; III: 187 ff.; MK 138 ff.

zu bringen 1). Energisch betrieb er die Vermehrung seiner Heeresmscht, um etwaigen Intriguen seiner in Egypten verweilenden Verwandten die Spitze bieten zu können; kam aber aus Egypten der Bericht von seiner Absetzung (so 1410 und 15), so zog er mit aller Kraft seine Leute zusammen, bereitete sich thatsächlich zum Widerstand, blieb aber durchaus höflich und scheinbar seinem Schutzherrn untergeben. Er schickte dann eine Gesandtschaft nach Egypten zur Aufklärung des bedauerlichen "Missverständnisses". vergass nicht die nöthigen Geschenke mitzugeben, und die Wiedereinsetzung blieb nicht lange aus 3). Dann hatte er das Recht, seine unwilligen Verwandten im Namen des Sultans zu bekämpfen. und wurde bald wieder Herr der Hauptstadt. Die Fürsten, mit welchen er in dieser Weise ein leidliches Verhältniss herzustellen wusste, waren nicht mehr die Mamlukensultane; seit 1382 hatten die Cirkassier den Thron besetzt, über den sie längst verfügten. Von Sklaven-soldaten waren sie zu Herren ihrer Herren geworden, und die Dynastie erfrischte sich stets durch neue Zufuhr aus ihrer Heimath, bis die Othmanen 134 Jahre später Egypten unterjochten. Hasan trat auch dieser neuen Macht gegenüber für seine anderen fürstlichen Gönner ein; er hielt die Egypter mit Gewalt von der Beleidigung des Mahmal's aus Jèmèn zurück 1). Die Bedeutung solcher Fremden, welche nie Ansprüche auf einen Rang im heiligen Gebiete erhoben hatten, war im Zunehmen; grosser Besuch von Tekrürinegern und Maghribinern ') wird z. B. bei den Festen von 1326 und 84 berichtet; zu den Einnahmen des Scherifats trugen solche Pilger nicht wenig bei. Damals wie jetzt lag aber die wahre Goldgrube der Mekkaner in Indien; dorther kamen steinreiche Pilger, die Schätze um sich her streuten, und die frommen Fürsten wollten sich durch Gaben und Stiftungen das segenbringende Gebet

<sup>1)</sup> CM II: 228, III: 200.

<sup>3)</sup> Auf die höflichen Einwendungen Hasans gegen die Möglichkeit seiner Abeetzung antwortete ihm ein Emir der Haddjkarawane angatlich: "Dies ist ja eure Stadt von jeher, nud der Sultan hat euch lieb!" MK 145.

CM II: 287—8. Auch aus Raghdad kamen dann und wann in dieser Periode Pilgerkarawanen mit einem Mahmal CM II: 290 ff.

<sup>4)</sup> AD 45, MK 133.

der Bewohner Mekka's erwerben. Ein Bericht über eine bedeutende Sendung des Fürsten von Bengalen, die während der Regierung Hasans stattfand, gewährt uns einen Einblick in die Art, wie die Grossscherife ihre Regierungspflicht auffassten. Die für ihn selbst bestimmten Geschenke nahm Hasan in Empfang; von den Gaben, welche den Mekkanern zu Gute kommen sollten, nahm er in herkömmlicher Weise ein Drittel; die für eine zu gründende Madrasah und ein Stiftshaus für Arme erforderlichen Häuser und Grundstücke lieferte Hasan aus seinem Privateigenthum um theures Geld; eine bedeutende Summe zur Ausbesserung der Wasserleitung übernahm er zu administrieren; das indische Schiff, welches mit Geschenken für Medina beladen war, scheiterte zur rechten Zeit in der Nähe von Djiddah, worauf Hasan sich das "herkömmliche" 1/4 des Inhalts zueignete; da aber der Husainide von Medina nicht ganz unterwürfig war, belegte er das diesem Zukommende mit Beschlag 1)! Man sieht gleich, dass bei der Entwickelung des früher von uns berührten "Herkommens" die Scherife dem Kapitel "Einnahmen" eine besondere Aufmerksamkeit widmeten. Zu den regelmässigen Einnahmen gehörten ausser den erwähnten Abgaben der schutzlosen Pilger (darunter auch viele aus dem fernen Osten a), aus Ostarabien: Qatīf und èl-Hasa, sowie aus Jèmèn 3)), dem 1/4 der gescheiterten Schiffe, dem 1/1, der Geschenke für die Mekkaner, immer noch die indirekten Steuern, welche fortwährend ganz oder theilweise feierlich abgeschafft 1) und doch herkömmlich weiter erhoben wurden, das 1/10 aller importierten Waaren, auf welchen Betrag die Scherife sich gewöhnlich nicht beschränkten 5), und endlich die ebenfalls nicht allzu peinlich berechneten Zehntel der Ladung indischer Schiffe, welche in Djiddah ankerten. Die Erpressungen, denen diese ausgesetzt waren, veranlassten 1395 die Schiffer, den Räuberhafen zu meiden 6); bald nachher verständigte man sich

CM III: 198 ff.
 CM II: 298—9.
 MK 129.

<sup>4)</sup> Z. B. CM II: 268, 284—6; III: 205, 223. Charakteristisch ist, dass die egyptischen Sultans von der befohlenen Abschaffung der Einfahrzölle die aus Träq und Indien importierten Waaren ausanhmen.

<sup>5)</sup> MK 148. 6) AD 48.

aber wieder, und der Betrag dieser Zölle erschien dem egyptischen Schutzherrn so bedeutend, dass er 1452 die Erhebung an sich zog 1) und die Sultane in der Folge sich nur unwillig dazu entschlossen. dem Grossscherife bald 1/a, bald 1/a oder 1/a zu überlassen; in den daraus entstehenden Streitigkeiten beriefen beide Parteien sich fortwährend auf das "Herkommen." Die Theilung der Zölle führte seit 1425 die Anfänge einer regelmässigen Kontrolle der Scherifenverwaltung von Seiten der Schutzherrn herbei; wenigstens zu der Zeit wo die indischen Schiffe einzutreffen pflegten, amtierte in Diiddah ein Zollbeamter des Sultans, Schon vorhin (1416) hatten die Cirkassiersultane das Oberhaupt der Türken in Mekka mit der Vertheilung der aus Egypten nach der heiligen Stadt geschickten Gaben beauftragt und somit gezeigt, wie eng ihr Vertrauen auf die Scherife begränzt war, obgleich diese den Titel von «Stellvertretern des Sultanats" 2) führten. Die unregelmässigen Einnahmen waren sehr verschiedener Art. Von den Schenkungen fremder Fürsten und Grossen war bereits die Rede 3); obgleich die Hoheitsrechte kein Gegenstand des Kaufs mehr waren, verstand es sich doch von selbst, dass die Fürsten Egyptens ihr heiliges Schutzgebiet jährlich beschenkten, und auch andere Sultane, z B. die Othmanli's schon längst vor der Eroberung Constantinopels, schickten jährlich des Segens halber dem öden Thale ihren Tribut. Kamen sie selbst zum Haddi, so erwartete man von ihnen nicht weniger als einen Goldregen. Von allen frommen Stiftungen heisst es nach einigen Jahren: die Söhne Hasans haben Hand darauf gelegt. Die Sitte muslimischer Fürsten, in ihrem Gebiete reich gewordene Leute auf einmal der Feindschaft zu beschuldigen und ihnen dann gleichsam gegen ein Lösegeld Ruhe und Sicherheit zu bieten, wurde schon sehr früh von den Scherifen befolgt 1). Ebenso "herkömmlich" war die Besteuerung der Ausführung gemeinnütziger Werke im heili-

<sup>1)</sup> MK 145 vgl. 147, 148, 150 usw.

<sup>2)</sup> كائب السلطنة (M II: 227.

<sup>3)</sup> Vergl. u. a. noch CM 11: 274-5, 977, 281; 111: 204 218.

<sup>4)</sup> Ibn Jubair 167, vergl. AD 61—9. Die Schöbi's, welche sich manchmal aus dem Kerker des Scherifs loskaufen mussten, verdienten nichts besseres; den Kauffeuten machten die Scherife aber manchmal ihr Gebier unbewohnbar.

gen Gebiete. Wer die Heiligthümer auf seine Kosten verschönern wollte, bedurfte früher') zunächst der nicht unentgeltlichen Erlaubniss des Chalifen, sodann musste er sich die des Scherifs erkaufen, und dieser verlangte wohl einmal eine Summe für sich. eben so gross wie die, welche für das fromme Werk bestimmt war. Die Inschriften, welche die Vollendung verewigten, durften aber nicht die Namen der Urheher, sondern nur die des regierenden Fürsten erwähnen. Der Grundsatz, dass auf solche Werke verwendetes Geld eigentlich von Rechtswegen den Scherifen zukam, wurde in gleicher Weise von den Thorhütern der Kabah (den Schebi's) auf jede Bereicherung ihres Heiligthums angewendet; wer die Kabahthur oder die Dachrinne mit neuem Golde überziehen liess, musste ihnen den Werth des verbrauchten Goldes zahlen 1). In der Regel behielten sich die Herren Mekka's die Festsetzung der Preise aller ersten Lebensbedürfnisse vor 1); auch dieses "Herkommen" gereichte ihnen zum grossen Vortheil, der Bevölkerung aber zu nicht geringem Schaden. Starb ein Fremder, ohne in Mekka Erben zu hinterlassen, so fiel sein Vermögen dem Scherife zu: die egyptischen Sultane verfügten 1440, dass der Ertrag dieser Entäusserungen in ihre Kasse fliessen sollte \*). Ein anderes Mittel, das Erbrecht zu vereiteln, bestand darin, dass man von einem reichen Verstorbenen nachwies, er habe sein Vermögen nicht durch die vom kanonischen Gesetze vorgeschriebenen Abgaben "gereinigt", worauf der Grossscherif den unreinen Besitz ganz an sich zog 5). Die Beduinen, welche dem Scherife gehorchten, brachten, sofern sie nicht gar zu arm waren, ihre Huldigung in der Form von Steuern dar; die selbständigen Stämme wurden zur günstigen Zeit vom Scherife für Rebellen erklärt und zum Gegenstande eines Raubzugs gemacht.

Für die (namentlich finauzielle) Geschäftsführung ernannten die Scherife ihre Wezire\*), meistens mit allen Kniffen orientalischer

<sup>1)</sup> Ibn Jubair 126-7, IA XI: 202, MK 118. 2) MK 183, 184. 3) AD 105. 4) MK 148. 5) AD 125-6.

<sup>6)</sup> CM II: 222 usw. In Mekka selbst hiess der auch mit der Marktpolinei beauftragte Wesir sehon in früher Zeit Hiltim und sein Ann Haldimah; bis zum heutigen Tag wird der Marktaufseher (Huddisch) in Mekka Hildim genannt.

Verwaltung vertraute Leute fremder Herkunft; die Statthalter waren je nachdem Beduinenhäupter, Scherife oder Fremde; die Zollbeamten gehörten zu beiden letztgenannten Kategorien, oder sie wurden aus der Armee des Fürsten von Mekka genommen. Die Heeresmacht bestand immer noch dem Kerne nach aus Leibeigenen und Freigelassenen: von diesen Schwarzen war kein Versuch zu befürchten, ihre Herren zu verdrängen. Von den Fremden wurde diese Bande, ganz wie zur Zeit Ibn Djubair's, nicht selten mit dem Namen der "Räuber Mekka's" bezeichnet; statt des damaligen officiellen Titels von "Lanzenträgern" heissen sie später gewöhnlich "Scherifensklaven" oder Quwwād (Plur. von Qāid, eigentlich: Führer) 1). Beide Namen sind meistens gleichbedeutend; der letztere bezeichnet aber auch speciell die Freigelassenen, welche mit irgend einem Amte oder Kommando betraut sind \*). Diese besitzen selbst wieder Sklaven und bilden dieselben zu Soldaten heran 3). Fremden Soldaten und überhaupt ieder fremden Gesammtheit gegenüber bildeten diese Scherifensklaven eine meistens feindlich gesinnte Korporation, und es kam vor, dass sogar der Befehl ihrer Herren nicht im Stande war, den Zorn dieser Neger zu bändigen. Sie waren Privateigenthum ihrer Herren; der regierende Scherif verfügte über die reichlichsten Mittel, seine Sklavenarmee zu vermehren, aber auch alle die vornehmsten Verwandten des Fürsten besassen Banden von Leibeigenen, mit denen sie manchmal den Herrscher bekämpften. Die Freigelassenen schlossen sich bei vorkommenden Streitigkeiten nach eignem Willen einer Partei an; die Parteinahme der Beduinenstämme des Hidiaz hing mit traditionnellen Beziehungen, aber auch mit der Höhe des gebotenen Lohns zusammen. So machte sich dringend das Bedürfniss einer Söldnerarmee geltend, welche von allen jenen zufälligen Verhältnissen unabhängig war und dem jeweiligen Herrscher zur Verfügung stand. Sieher ist, dass wenigstens bald nach der Regierungszeit Hasans (vielleicht schon früher) ein solches Heer von eigentlichen Soldaten

<sup>1)</sup> CM II: 281, 296-7; AD 43-4, 48-49, 50-52; MK 143 usw.

<sup>2)</sup> MK 144. 3) Letztere heissen 5 Letztere heissen 12. 296-7.

('Asikir), meistens Südarabern, gebildet wurde '); später wurden auch andere, sogar nichtarabische Elemente hinzugezogen '). Diese kämpfen die Kämpfe des Fürsten als solchen; ist er endgültig besiegt, so gehen sie eo ipso zum Sieger hinüber '); dadurch nehmen sie in den Kriegen zwischen den Scherifen wohl einmal eine neutrale Stellung ein '). Wie in vielen anderen muslimischen Ländern '), war auch hier das Recht, täglich einige Male vor seinem Hause Trommel schlagen zu lassen, ausschliesslich dem Fürsten eigen; bei jedem Thronwechsel gingen daher die Tubal, d. h. die Musikbande, mit den "Soldaten" zum neuen Herrn hinüber. So oft der Fürst oder einer von seinen Bevollmächtigten einen beutereichen Raubzug vollführt hatte, schickte er einen Eilboten (Mubasschir) mech Mekka; derselbe brachte einem vornehmen Scherife nach dem andern die erfreuliche Nachricht und wurde von diesen mit Kleidern beschenkt; die Scherife aber hissten Fahnen auf ihren Wohnungen ').

Die Lebensart der Scherife war im Ganzen die einfache aller grossen arabischen Emire; noch heutzutage sieht der türkische Staatsbeamte mit Erstaunen den gemeinsten Beduinen sich dem Grossscherif nähern, ihn beim Knie, bei der Iland, beim Barte fassen, ihm die unbedeutendsten Streitfragen mit grösster Ausführlichkeit vorlegen, ihm widersprechen oder ins Worf fallen. Der Türke vergisst dabei gewöhnlich, dass dies vertrauliche Verhältniss nicht wenig zum Einder und zur relativen Unentbehrlichkeit der Scherife beiträgt. In der Kleidung und Bewafflung unterschieden sich die Scherife sehon früh von den »Bürgerlichen", und war es auch nur durch besonders weite Aermel der Obergewänder "). Bei feierlichen Gelegenheiten aber trug der Grossscherif, beziehungsweise auch sein Mitregent,



<sup>1)</sup> AD 160. Sie heissen للعساكر اليمنية, später anch يالجبالية

Vergl. AD 518, wo Ghálibs Armee (um 1790) aus 400 Jemeniten, 400 Jáfi beduinen, 400 Hadbramiten, 400 Maghribinern und 400 Afgbanen zusammengesetzt ist.

MK 451, AD 250, 293; كل مترأ.

AD 235.
 Vergl. mein "Mekkanische Sprichwörter etc.", S. 42, IA VIII: 507, XI: 178, XII. 49, 289.

<sup>6,</sup> AD 170, 184, 202 usw.

<sup>7)</sup> CM III:132.

das ihm von seinem Schutzherrn verliehene Ehrenkleid. Bis zum heutigen Tage gilt bei den Muslimen, sogar unter Bürgersleuten, die Beschenkung mit einem Obergewande als eine Auszeichnung; bekanntlich gehörten solche Gaben immer zu den grössten Gunstbeweisen von muslimischen Fürsten und fanden dieselben vorzüglich bei der Einsetzung oder Bestätigung vornehmer Beamten statt. Den Scherifen kamen Ehrenkleider von jeher von ihren fürstlichen Gönnern mit den Haddikarawanen zu; so schickten auch die egyptischen Sultane jährlich mit dem Mahmal ein Bestätigungsdiplom 1) und ein Ehrenkleid. Fand aber mitten im Jahre ein Thronwechsel statt, so brachte eine specielle Gesandtschaft den Anstellungsakt und das fürstliche Gewand für den neuen Regenten. In diesen und ähnlichen Fällen wurde die Stadt einige (gewöhnlich 3 oder 7) Tage festlich geschmückt und Nachts beleuchtet, gleichviel ob die Freude der Bevölkerung gross genug war, sich in so kostspieliger Weise zu äussern, oder nicht, denn die ganze Belustigung fand damals wie noch heutzutage auf hohen Befehl statt 3). Am ersten Feiertage ritt der Fürst im neuen Ehrenkleide mit den Notabilitäten Mekka's zur Moschee; das Diplom oder sonstige vom Sultan gekommene Schreiben wurde in der Nähe der Kabah feierlich verlesen; der Grossscherif vertheilte auch seinerseits Ehrengewänder an die auwesenden hohen Personen und machte zum Schluss die feierlichen Umgänge um die Ka'bah, während der Schebi in der offnen Ka'bahthür und der Rejjis (Oberhaupt der Mu'eddins) auf dem Zemzemgebände mit lauter Stimme für sein Heil beteten 1). Kam ein neuer Scherif von ausserhalb der Stadt (z. B. aus Egypten), oder kehrte der Fürst von einer längeren Reise zurück, so erfolgten die gleichen Ceremonien; er blieb dann zunächst ausserhalb der Stadt, um in der Nacht in Pilgerkleidung die obligatorische «kleine Wallfahrt" machen und am Tage darauf im Festgewande seinen Einzug halten zu können. Türkische Regierungspersonen gaben wohl ihr Ehrengewand dem von ihnen mit einem Befehl Beauftragten

<sup>1)</sup> Diese, ebenso wie die Einsetzungsdiplome, heissen توقيع, مرسوم, عهد .

AD 42, 65, 234 usw.
 AD 47, 49, 52, 55, 56, 57 etc. Vergl. such oben 8. 70.

zur Beglaubigung mit ¹), oder ihr Siegelring diente als solche ¹). Bei den Scherifen stellte meistens der Turban symbolisch die Person des Gewalthabers dar, wie wir dies oben (S. 79) an einem Beispiele sahen, und wie auch 1250 ¹) der Grossscherft sich mit herabängendem Turban beim Haddjemire wegen begangener Grobheit entschuldigte. Beim Tode eines angesehenen Scherifs legten seine Verwandten während der Trauertage schwarze Kleidung an ¹). Diese Bigenthümlichkeiten führen wir hier auf, weil sie zusammeghören, und weil die meisten zur Zeit Ḥasans fertig ausgebildet waren; andere, im höchsten Grade charakteristische «Herkommen" der Hasaniden Westarabiens besprechen wir unten, weil unsere arabischen Quellen nur für diese späteren Zeiten alles erforderliche Détail bieten, obgleich das Wesentliche gewiss auch schon von unserer Periode gilt.

Drei Söhne Hasans machten sich schon bei Lebzeiten des Vaters das "zweite Ehrenkleid" mit dem dazu gehörenden Theile der Einnahmen und der Aussicht auf die Thronfolge streitig; dem Wunsche Hasans entsprechend, erkannte der Sultan nur Barakat als Mitregenten an. Letzterer blich in diesem Amte 20 Jahre lang : 1426 folgte er seinem in Egypten verstorbenen Vater nach und konnte sich gegen die Kämpfe und Intriguen seiner Brüder mit wenigen Unterbrechungen bis zu seinem Lebensende (1455) behaupten 3). Gegen die Vertreter Egyptens benahm sich Barakat nach dem Beispiel seines Vaters nicht grob sondern mit schlangenartiger Vorsicht. Er konnte aber nicht verhindern, dass der 1438 auf den Thron erhobene Cirkassiersultan gleich bei seinem Regierungsantritt den Grund zu einer Institution legte, welche den späteren Scherifen immer mehr zum Dorn im Auge wurde. Gelegentlich waren schon vorhin ) für besondere Zwecke türkische Truppen nach Mekka geschickt worden, deren Befchlshaber dort in der Ausführung seines Auftrags neben, um nicht zu sagen

<sup>1)</sup> IA IX: 439. 2) IA XI: 63.

<sup>3)</sup> CM II: 269. 4) AD 131-2.

CM II: 232, 341; MK 146 ff.; Stammt. II: 35-8.

<sup>6)</sup> Vergl, oben S. 85, 93; CM II: 284, III: 204.

über, dem Scherife eine selbständige Stellung einnahm; auch führte die Theilung der Zölle in Djiddah direkte fremde Einmischung herbei. Jetzt 1) wurde aber, dem Namen nach in erster Linie zur Aufsicht über Bauten an der Moschee, eine ständige Besatzung von 50 türkischen Reitern nach Mekka gelegt unter einem Emir der den Titel eines "Aufsehers der heiligen Städte" 3) bekam, und in den nächsten Jahren 1) bekleidete eine ganze Reihe von türkischen Beamten diese Würde, bald zugleich mit dem "Emirat der Türken in Mekka", bald mit einem andern Türkenoberhaupte neben sich : ausserdem wurden dem "Stellvertreter" in Diiddah ausgedehntere Vollmachten zuerkannt, sodass Barakāt 1455 es für angezeigt hielt. durch dessen Vermittelung mit dem egyptischen Hofe über die Wahl eines Nachfolgers zu verhandeln. Allzu deutlich gab der Schutzherr hiermit zu erkennen, dass ihm das Scherifat ein leider nicht zu beseitigendes Hinderniss und jedes Mittel, dessen Bedeutung zu schmälern, ihm willkommen sei. Die Stürme im politischen Leben des Islam's haben zwar die Entwickelung dieses Amtes wiederholentlich verzögert; man darf aber den 1438 ernannten Emir Südün als den Vorläufer der späteren Gouverneure betrachten, welche im Hidjäz eine ähnliche Aufgabe erfüllten wie europäische Residenten an medistisierten indischen Höfen.

Zwischen Mekka und Medina streiften um diese Zeit (seit 1413) die von den mächtigen Benī Lām aus der Umgegend Medina's vertriebenen Harbbeduinen umher, und die Gefahren, welche sich aus ihren Räubereien für die Pilger ergaben, bestimmten Barakāt zur Sendung einer Warnung an die Fürsten Egyptens \*). Der Mangel an Kontinuität in der Verwaltung der egyptischen und türkischen Sultanate hat diesen Räuberstämmen Gelegenheit gegeben, bis heute ihr Unwesen weiter zu treiben.

<sup>1)</sup> CM III: 216. 2) نظر الحرمين (2) 3) Vergl. a. A. CM III: 217, 219, 220, 226, 290, 343.

<sup>4)</sup> MK 147. Aus einer Notiz von Istakhri, 22, sowie aus der 32sten Magamah des Bariri (worauf mich Prof. Noldeke hinweist) geht hervor, dass schon im 4ten und 6ten Jahrhundert der Hidjrah Harbstämme zwischen Medina und Mekka gosessen haben. Jedenfalls hatte die Unsicherheit seit 1413 ihren Grund in einer Wanderung nördlicher Harhbeduinen nach dem Süden.

Der ausserordentliche Glanz, der die Wallfahrt eines Wezirs des Othmanensultans Murnd II (1447) umgab, war ein, damals in Mekka noch nicht verstandenes, Vorzeichen neuer politischer Umwälzungen von grösster Tragweite.

Die Folgen der Fehler früherer Scherife, welche in ihrem Kampfe auf Leben und Tod um die "Beute" die Hülfe der Schutzherren um jeden Preis, sogar gegen erniedrigende Bedingungen erkauft hatten, lasteten schwer auf ihren Nachfolgern; so hatten die kämpfenden Prophetensöhne einmal die Verpflichtung übernehmen müssen. jährlich ihre Huldigung dadurch darzubringen, dass sie dem Kameel des fürstlichen Mahmal's den Huf küssten. Dem fein gebildeten Barakat, zu dessen Freunden der berühmte schäfistische Gelehrte Ahmed ibn Hadjar zählte, war das zuviel; 1440 wusste er die Abschaffung dieser Unsitte zu erwirken 1). Ihm folgte sein Sohn Muhammed 2), wenigstens äusserlich fast der glücklichste aller Grossscherife; denn 1455-97 war es ihm vergönnt zu regieren, ohne dass sich Brüder oder Vettern gegen ihn erhoben, und ohne bedeutende Schwierigkeiten mit dem Sultanate. Die Tradition war ihm günstig; seit der Zeit 'Adilans hatte sich die Herrscherwürde nur in gerader Linie fortgesetzt. Er war ein tüchtiger Munn; gegen die kampffähigen Zebedstämme 1) in den westlichen Küstengegenden unternahm er persönlich einen Streifzug, der ihnen auf lange Zeit Respekt einflösste. Es fehlte ihm nicht an Gewandtheit; als der Sultan ihn 1472 zu einem Besuch aufforderte, sandte er seinen Sohn Barakāt und den Qādhī von Mekka, welche mit grossen Ehren empfangen wurden, befolgte aber für seine Person den Rath Qatādah's. Sein langes Leben gereichte ebenfalls ihm und seinen Nachkommen zum Vortheil; kein Nebenzweig konnte fernerhin mit den Söhnen Barakāts konkurrieren. Von höchster Bedeutung war aber das Zusammentreffen seiner Regierung mit der des tüchtigsten aller Cirkassiersultane, des Qāitbey (1468-96),

MK 148.
 CM II: 342, III: 230 ff.; MK 149 ff.; Stammt, II. 39.

Die sassen damals zwischen Chulaic und R\u00e4bigh MK 150. Es wurden auch von Barak\u00e4ts S\u00f6hnen mehrere bedeutende Raubz\u00fcge namentlich nach J\u00e4m\u00e4n, unternommen.

dessen Herrschertalent auch den Schutzländern mächtig imponierte. Natürlich schaffte auch dieser bei seinem Regierungsantritt feierlich. die indirekten Steuern in Mekka ab; er hat aber seinen Namen auch durch bleibende Denkmäler in Mekka beliebt gemacht. 1480 kam er selbst zum Haddi, die vielen schönen und nützlichen auf seinen Befehl ausgeführten Bauten in Augenschein zu nehmen. Ein Minaret von ganz eigener Bauart, eine Madrasah, eine Moschee im Thale Muna werden immer noch von den Mekkanern nach ihrem Urheber Qaitbey benannt; sein Besuch war eine epochemachende Erscheinung im Leben der Mekkaner; jedes Wort und jeder Schritt des populären Sultans wurde in den Annalen verzeichnet, auch der Zug nicht vergessen, dass ihm beim Hineintreten in die Moschee der Turban vom Haupte fiel: der weltlich erzogene Fürst war ohne Pilgerkleidung in das Heiligthum gekommen, kein Gelehrter wagte einen Tadel aber . . . Allah war grösser als Qaitbey! Wie hoch sein Einfluss auf die ruhigen Verhältnisse Mekka's zu veranschlagen ist, zeigte die energische Wiederaufnahme des Kampfes um Mekka, sobald Muhammed gestorben war.

Sein Sohn, der zweite Barakät 1) (1497-1525), setzte die von seinem Urgrossvater Hasan ibn 'Adjlan inaugurierte Politik mit nicht weniger Geschick fort als sein Vater; einige Jahre der Mitregierung und ein langer Aufenthalt in Egypten während seiner Jugend hatten seine günstige Veranlagung wohl entwickelt; auch seine Tapferkeit wird sehr gelobt. Ihm fehlte aber der Respekt gebietende Rückhalt in Egypten, denn dort war seit Qaitbey's Tode an die Stelle der wirklichen Monarchie wieder eine vielköpfige Regierung getreten, die allerlei Intriguen offnen Weg bot. Zwei von seinen Brüdern 2) gestatteten ihm in den ersten Jahren keinen Augenblick der Ruhe; während die Türken und überhaupt die Fremdenkolonien in Mekka auf der Seite Barakats standen, unterstützten vornehme Mekkaner (z. B. der Oberrichter) seine Gegner, und erwarben sich diese die Hülfe der Zebēdstämme, sowie des husainidischen Herren von Jambu'. Barakāt selbst wurde einmal durch Verrath vom egyptischen Emire ge-

2) Stammt. 11, 40, 41.

<sup>1)</sup> Stammt. II, 42, vgl. 40, 41, 43, 44; CM II: 349 ff., 111: 244 ff.; MK 152 ff.

fangen genommen und nach Egypten geführt. Aus der Haft entflohen, bildete er sich nun auch eine Partei aus raubgierigen Beduinen (Benī Lām, 'Utēbah ') usw.) und zog mit ihnen gegen Mekka, wo die armen Gäste Gottes wieder die Zeche zahlen mussten. Es gelang ihm, die egyptischen Autoritäten durch Geschenke zur Anerkennung seiner Errungenschaft zu bewegen; die feindlichen Zebedstämme suchte er mit Raub und Mord heim. Ein ihm wohlgeneigter Bruder und ein Sohn wurden seine Mitregenten 1); da Beide ihm in den Tod vorangingen, kam diese Würde an seinen jüngeren, sehr geliebten Sohn Muhammed Abū Numèii 3). In diesen Tagen fingen die Handelsunternehmungen der Portugiesen in Indien an, den Egyptern Sorge zu machen; ein roher Emir wurde mit den nöthigen Schiffen ins Rothe Meer geschickt, der die unabhängigen Fürsten von Jemen verrätherisch ausrottete und 1511 die Stadt Djiddah mit einer Mauer umgab 1). Dies soll er hauptsächlich deshalb gethan haben, weil der Hafen viel von den Streifzügen der Beduinen zu leiden hatte; vielleicht wollte er zugleich die Abwehr europäischer Eindringlinge ermöglichen.

Vorlünfig machte aber den Egyptern mehr als die neue Macht im Süden der Türkensturm von Norden zu schaffen. Als der letzte Cirkassiersultan 1512 den Grosscherif zum Besuche einlud, schlickte dieser in herkönmlicher Weise an seiner statt den achtjährigen Thronfolger Abt Nuncij, dessen günstiger Eindruck auf den Sultan dadurch noch erhöht wurde, dass ein zufälliges Wort des Knaben ihm die Besiegung seiner Feinde, der Othmanen, zu weissagen schien. Wenig dachte er damals, dass derselbe Knabe 4 Jahre später am gleichen Orte

<sup>1)</sup> Die Wiedergabe der gebründlichen Ausgrache dieses Nannens durch 'Adzibatamat ebenne wire die Transkriptonen: Hadid, 'Alija (Augen) unw Auber, dass viele Europier den unbestimmten Vokal und das wach g, w, micht richtig beobachten können, und dieser für hir Ohren unch Gutturlane den Laut eines an bekommen scheint, man spricht wirklich ledfel der Hadd, 'Eschoh doer 'Uthab n'e seNewak. Sogar der Nanne 'Uthab n'e seNewak. Sogar der Nanne 'Uthab n'e seNewak. Sogar der Nanne 'Uthab n'e seNewak. Nanne 'Uthab n'e seNewak. Sogar der Nanne 'Uthab n'e seNewak. Sogar der

<sup>2)</sup> Stammt. II, 43, 45. 3) Stammt. II, 46.

<sup>4)</sup> CM III. 244 ff. Dieser Emir Husain al-Kurdl' wird von einheimischen Schriftstellern (MK 165) wohl als der erste eigentliche Gouverneur (Will) von Djiddah bezeichnet, den die Schutzberne bestellten. Ueber eine altere Mauer um Djiddah vergl. Nassiri Khosrau, ed. Ch Schefer, S. 181.

im Namen seines Vaters dem neuen Herrn, dem othmanischen Eroberer Egyptens huldigen sollte. In seinen ruhigen Regierungsjahren unterhielt Barakat mit dem Cirkassier einen poetischen Briefwechsel, in welchem einer dem anderen an Schmeichelei nichts nachgab 1); sobald Selīm aber 1516 Egypten erobert hatte, hielt sich der poetische Grossscherif durch zeitgemässe Aenderung der Adresse seiner Lobspendungen die türkischen Heere vom Leibe. Ein vormaliger Oberrichter von Mekka, der beim Einzuge Selīms in Caïro aus dem Gefängniss der Cirkassier erlöst wurde, machte dem neuen Herrn gleich klar, dass eine Truppensendung zur Unterjochung des Hidjaz überflüssig sei, weil der Grossscherif ohnedies die Huldigung nicht verweigern werde. Die Othmanen sind auf ihren Eroberungszügen immer als die Vertheidiger des Islam's gegen Unglauben und Ketzerei aufgetreten; dies bot den doppelten Vortheil, dass die Tapferkeit ihrer Soldaten durch Fanatismus erhöht und ihr blutiges Werk den Gelehrten und an vielen Orten auch dem Pöbel zum Gotteskriege wurde. Gegen die neu aufgekommene persische Dynastie, welche eine scht tische Sekte zur Staatsreligion erhoben hatte 2), konnten sie diesen fanatisierenden Trumpf mit grossem Erfolge ausspielen, aber auch die Eroberung Egyptens bekam einen frommen Austrich, da man dieselbe dem Volke als durch die heimlichen Beziehungen der Cirkassier zum neuen Ketzerreiche erfordert darstellte 3). Die Grossscherife hätte man als Tyrannen und noch dazu, trotz ihrer schäffitischen Richtung, schfitischer Gesinnung verdächtige Leute angreifen können. Wo aber die Unterwerfung ohne Gewalt erfolgte, waren die Othmanen sehr nachgiebig, und dass ihr »Fanatismus" nicht frei von politischen Motiven war, zeigt sich an dem Mangel jedes Rigorismus in ihrer Verwaltung; strenge Einschärfung des religiösen Gesetzes wäre ihnen selbst verderblich geworden. Dennoch zeigten sich die Folgen des Wechsels der Schutzherren in der Veränderung mancher Verhältnisse im Hidjaz. Zunächst stellte sich die Ruhe unter den Scherisen wieder her, wie sie zur Zeit Qaitbey's ge-



<sup>1)</sup> MK 158-9.

herrscht hatte: Abū Numėjį 1) wurde beim Tode seines Vaters (1525) vom Mitregenten Thronfolger und regierte angestört bis 1566, wo er freiwillig seinem Sohne und bisherigen Mitregenten Hasan 1) die ganze Geschäftsführung überliess, und dieser herrschte bis 1601, ohne dass sich ein Verwandter gegen ihn erhoben hätte. Dieses Jahrhundert der Waffenruhe war keineswegs der organisatorischen Thätigkeit der Türken zu verdanken, sondern bloss der einschüchternden Wirkung der überall vom Siege begleiteten türkischen Waffen; die Heeresabtheilungen, welche auf ihrem Wege nach Jèmèn durch Mekka zogen 3) und unbeanstandet die Moschee zur Kaserne einrichteten, und die Berichte von der beispiellosen Grausamkeit, womit sie dort bei der zweiten Eroberung gegen die Anhänger der zaiditischen Imame verfuhren, machten jene Wirkung um so nachhaltiger. Die vernünftige Politik Barakāts verschonte ihn und sein Land mit solchen Stürmen; Abū Numėjį und Hasan durften als Vasallen des Sultans von Konstantinopel innerhalb ihrer Grenzen ihre Herrschaft befestigen: von Chaibar, Jambuc und Medina bis nach Hali und ins centralarabische Hochland hinein dehnte sich ihr Gebiet aus 1). Abū Numčjį ging etwas zu weit, als er 1547 ohne Auftrag den südlichen Hafen Djazan einem selbständigen Emir entriss; der Wäli (Gouverneur) von Jèmèn wies die Beamten des Scherifs zurück und gab zu erkennen, dass dessen Befugnisse nur bis Hali reichten 5). Sehr gut wurde es dagegen aufgenommen, als Abū Numèii 1541 mit grösster Anstrengung die bis Djiddah gekommenen portugiesischen Schiffe verjagte, und er bekam dafür vom Sultan, wie das seinen Vorgängern von den Egyptern bewilligt war, 1/4 der Eingangszölle dieses Hafens. Später\*) (1603), als diese Einnahmequelle allzu spärlich floss, wurde sie durch den Ertrag von Grundstücken des Sultans ersetzt.

Geschah es infolge eines geheimen Auftrags oder nur aus persönlichem Aerger, dass der Pascha, welcher die Haddikarawane

<sup>1)</sup> Stammt, II, 46 cf. III, 1.; CM II: 344, MK 171 ff.

<sup>2)</sup> Stammt III, 3; MK 187 ff.; CM III, 415; Wüstenf. Scherife, S. 3 ff.

<sup>5)</sup> MK 172.

<sup>4)</sup> MK 185, AD 72, 6) MK 209.

<sup>3)</sup> CM III: 300 f., 363 ff.

## STAMMI

l. Muhamme 2. Ahmed Rb 1 947-961 (2?) 3. Hasan 5. ABDALLAH Rb II 1040-C 1041 6. Mas'nd ?-1003 7. Husein ?-? S. Aba Talib Db 1008 17. Mesa'id 18. Mubein Dj II 1012-Rn 1037 14. Husein 19. Nami 27. Mubas C-Sn1041 M-Rg 1077 Sn - Db 104 28. ZECID C 1041-M 1077 33. Ghalib 42. Ahmed 26. Abdallah Sl. 1099-Rg 1101 34. Sa d M 1077-Db 1082 35. Abmed 1080 - I Dh 1103-Dh 1105 Dq 1095-Dj 11 Rb 11 1106-St 1113, St 1116 32. Muhain 43. Sa'id Di II-SI 1099 M-Db 1103 Abd èl-Muhain Rb 1 1116 SI 1113-Rh 1 1116 41. 'Aun Db 1116-Rg 1117 Do 1123-M 1129 51. Abdailah 52. Ali 53. Man ud 54. Din 50. Abd el-Mn'to M 1129-Dj I 1130 Di 1-Dh 1130 Dj I-Sn 1145 Dh 117 Rn 1146-Rb 1 1165 Di 11 1136-Da 1143 59 Muhammed 60. Serur Dq 1186-Dq 1143-Dj 11145 58 Muhammed Sn 1145-Rn 1146 1243-Rg 1267 69. Jahja Dq 1221 Sn 1272-Se 1274 63. Abdallah 64, Ali 65. Husein 66. Aun er-Rafig + 1287 Dq 1299-Sn 1274-Dj 11 1294 Sa 1294-Rb 11 1297 Mnbammed Abd 81-Astz geb. 1291

1) Vergt. Stammtafel 11, 46. 2) Dieser Name bat die Diminutivform; die Schreibung Fabid (V

Naçia

Husein

geb. 1276 geb. 1281

Sebaraf geb. 1267,

gest, 1288

N.B. Diese Tafel enthält die Genralogie der Grossseberise von Abn Numbij bis auf unsere Zeit, Ebenso wie in Ste nymi der Familien, welche in diesem ganzen Zeitraum die Geschiehte des Hidjaz beherrseht baben, siel bedeutend abweich , sind dem heutigen Gebrauche antsprechend transcribiert. Die Abkürznugen für die Mo Mitglieder anfgeführt, denen wahrscheinlieb in der nüchsten Zuknnft eine Rolle in der Geschiebte ihres La

## AFEL III.



estenf., Scherife) ist unrichtig

untstel II siel auch bier nur die Numm mehr oder weniger hervorragender Vinten felt gabruht. Die drei Ryodarch Kaplischeifft bemerklich gemacht. Sodien Numa, deren vollkablischlich Ausgeraber oder gegenautien untanzene siel die gleichen wir in Tufel II. Von den 'Aballish siel einige der jüngsten Generation angebierende oder artiklen wird. 1551 anführte, ernste Versuche machte, den Scherif zu tödten? Die erste Voraussetzung hat viel für sich, weil der Sultan dem Scherif zwar beruhigende Aufklärung schickte und die Handlungsweise des Pascha's tadelte, dieser aber trotzdem kurz darauf zum Gouverneur von Jèmèn ernannt wurde. Der Emir von Djiddah, die mit speciellen Missionen nach Mekka gesandten Beamten und die Haddj-emire blieben dem Scherif durchaus missliebige Erscheinungen. Das an und für sich schon nicht angenehme Verhältniss wurde dadurch noch schlimmer, dass Türken und Araber Menschen ganz verschiedenen Schlages sind, von denen der Eine wenig Verständniss für die Eigenthümlichkeiten des Andern besitzt; die Emire aber zeigten sich nicht von ihrer liebenswürdigen Seite. Die Mahmal's nahmen auch die Othmanen als Symbole ihrer Hoheit über Mekka herüber; zuerst (1517) fügten sie den herkömmlichen syrischen und egyptischen, welche jetzt beide im Gefolge ihrer Statthalter reisten, ein neues aus ihrer europäischen Hauptstadt hinzu. Diese Neuerung wurde aber bald aufgegeben; dagegen verlangte der Wālī von Jèmèn 1556, dass ihm nicht weniger als seinen syrischen und egyptischen Kollegen das Aufstellen eines Mahmal's gestattet würde, und von da an bis 1630 1) nahmen wirklich die Scherife dieses dritte "Zeichen" der Türkenmacht, wenngleich mit etwas weniger Auszeichnung als die beiden andern, feierlich in Empfang; - ein solcher Auspruch eines Gouverneurs zeigt schon die Keime der für das Ganze verhängnissvollen Selbständigkeit der einzelnen Theile des türkischen Reichs. Dass übrigens Egypten seine Bedeutung für den Hidiaz nicht verlor, lag in der Natur der Sache; wenn sich nicht zufällig ein specieller Kommissär des Sultans in Mekka befand, ging jede wichtige Bitte oder Mittheilung des Scherifs an den Sultan über Caïro, und unter gewöhnlichen Umständen waren die Rathschläge des Wäli's von Egypten über arabische Angelegenheiten maassgebend. Je mehr in späterer Zeit die Centralregierung von ihrer Macht einbüsste, um so enger stellte sich der alte Zusammenhang des Hidjäz mit dem Nillande wieder her.

D MK 184.

Die erfreulichsten Folgen der neuen politischen Lage für die Mekkaner bildeten die vielen Stiftungen der auf ihren Titel von "Dienern der heiligen Städte" stolzen Othmanen.

Altherkömmlich waren bekanntlich die mehr oder weniger regelmässigen jährlichen Korn- und Geldsendungen aus Egypten für die Haramein. Qäitbey hatte dieselben zuletzt genau geregelt und bedeutend vermehrt 1): die Scherife erhielten theils als Geschenk. theils als Ersatz für abgeschaffte Abgaben jährlich eine Geldsumme; die ergiebigen, zu Augaf gemachten Grundstücke sollten ausserdem jedes Haus in Mekka und Mcdina mit Korn versehen, vielen auch noch ein Geldgeschenk liefern; die Stiftshäuser in Mekka hatten gleichfalls ihre Augaf in Egypten, und sogar die Räuber der Pilgerwege wurden aus diesen Fonds befriedigt. Allein von der Geburt an leidet jedes Wagf an einer tödtlichen Krankheit; nach wenigen Jahren gestaltet sich die Verwaltung der Art, dass kaum ein Pfennig für den ursprünglichen Zweck verwandt wird. Die Sultane der Türkei, welche schon vor der Eroberung Egyptens auch ihrerseits jährliche Sendungen nach Mekka angeordnet hatten 2), haben in dem Zeitraum, den wir jetzt besprechen, unausgesetzt die alten Stiftungen für die Haramein wiederhergestellt und neue hinzugefügt \*). Es gehörte zu den wichtigsten Funktionen der Haddj-emire, die richtige Vertheilung der verschiedenen Carr's oder Currah's (eig. Geldbeutel), Cadagah's, Dachirah's zu besorgen. Namentlich die egyptische Korn-cadagah bildete allmählich eine Lebensbedingung für die Gäste Allahs und seines Gesandten 1). Im ersten Kapitel war schon die Rede von den Bauten, welche die Sultane von Stambul im 16ten Jahrhundert in Mekka veranlassten; ausser der Moschee und den wissenschaftlichen Anstalten trugen sie für solche Heiligthümer wie das Grab Chadīdjah's 1) und das Geburtshaus Muhammeds besondere Sorge. Weniger angenehm als diese

<sup>1)</sup> CM III: 229. 2) CM III: 256, 261.

<sup>3)</sup> CM III : 284 ff., 331 f., 388 ff., 415 f.

Die Medinenser genossen nämlich nicht weniger als die Mekkaner von den frommen Stiftungen.

<sup>5)</sup> MK 178-9.

Verbesserungen berührte die Mekkaner der gleich vom ersten türkischen Emir unternommene Umbau des Magam der Hanafiten zu einer grossartigen Kuppel, und dieser Umbau wurde denn auch wenige Jahre später rückgängig gemacht. Die Türken waren sehr eifrige Hanafiten und verschafften trotz der theoretischen Gleichberechtigung, wo sie es nur vermochten, gern ihrer Richtung den Vorrang. Wo die Beamten in ihrem Eifer zu weit gingen, waren die höchsten Behörden vernünftig genug, das Gleichgewicht wiederherzustellen; immerhin wurde in Arabien das Centralisierungsbestreben der Türken in Bezug auf die kanonische Rechtspflege sehr unangenehm empfunden. Dem internationalen Charakter der Bevölkerung entsprechend hatte Mekka vier Richter, für die Bekenner der vier Riten: weil der Kern der Bevölkerung von der Abbasidenzeit her schäfifitisch war, bekleidete der schäfifitische Richter den höchsten Rang, und namentlich seitdem die regierenden Scherife ihre schifitische Richtung aufgegeben hatten und Schäfisten geworden waren, galt der Qādhī dieses Ritus als der Hauptrichter und wurde wohl schlechtweg der Qadhi genannt. Die Ernennung lag je nach den Verhältnissen der Zeit, in der Hand des Schutzherrn oder des Scherifs; der Vorschlag ging immer von diesem aus, zumal die Inhaber des Amtes ausnahmslos geborene Mekkaner waren. So war das Amt ein mekkanisches, und drei Jahrhunderte lang gehörten die Hauptqadhi's einer Familie 1) an. Die Othmanen führten zur grossen Bestürzung der oligarchischen Mekkaner die jährliche Sendung eines neuen Hauptrichters aus Konstantinopel ein 2). Diese Neuerung ärgerte nicht bloss die Aristokraten der Stadt, sondern auch das Volk, denn die türkischen Qādhī's waren und blieben in Mekka Fremde, und da das Amt jetzt nach türkischer Sitte jährlich versteigert wurde, mussten die vor Gericht gezogenen Mekkaner den Preis mit gehörigen Zinsen zahlen. Die dringende Bitte Abū Numėji's (1539)3) vermochte nicht, die hohe Pforte zur Umkehr von dieser auflösenden

<sup>1)</sup> AD 58 ff.; CM II : XVII ff.; Wustenf. Scherife, S. 13.

<sup>2)</sup> Vergl. u. a. CM III: 344.

<sup>3)</sup> MK 173.

Maassregel zu bewegen. Den Schäftiten blieb aber zunächst der Vorrang zugesichert 1); die ausschliesslich hansfitische Rechtspflege im Hidjäz wie in allen türkischen Ländern datiert aus der neuesten Zeit.

Abū Numėji und Hasan fanden in der langen Zeit des Pamilienfriedens Gelegenheit, verschiedene Razzia's ins Innere zu unternehmen und ihre Musse im geselligen Verkehr zu verbringen. Es hatte im Hidjūz wie in jedem arabischen Lande immer Hofpoëten gegeben, welche das Lob der aufgehenden Sterne sangen und dabei ein Stück Geld verdienten. Jetzt blühte die Hofpoesie mehr als zwor, und wenn man die abgeschmackten Schmeicheleien und die durchsichtige Bettelei mit in den Kauf nimmt, muss man sagen, dass Sprachkunde und Literatur in der heiligen Stadt lobenswerthe Pfleger hatten. Der Bau eines zdas Glückshaus''9 genannten Palastes von Hasan rief Gedichte hervor, welche die Eifersucht seines Bruders erweckten und infolge dessen zu neuen Gedichten polemischer Natur Anlass gaben '). Von Hasan werden anekdotenhafte Richtersprüche erzählt, und er soll literarische Neuerungen in den Kanzleistil eingeführt haben ').

Ein damaliger Schriftsteller ') sogt, mit dem Tode Hasans (1601) sei die Reihe der guten Scherite geschlossen, gleichwie der kurz zuvor gestorbene Sultan Muräd III der letzte gute Sultan der Türkei, und der kurz darauf dahingeschiedene Mauläja Ahmed der letzte tüchtige Sultan von Marokko gewesen seien. Wenn die rhetorische Figur einen Sinn hat, so ist es der, dass vom Anfang des 17<sup>ses</sup> Jahrhunderts an die türkische Regierung immer weniger im Stande war, die rasch eroberten Länder kräftig zu regieren. Im Hjdigs brachen die alten Wirren mit neuer Kraft aus, und die Schutzherren entbehrten der Mittel, dem erblichen Uebel abzuhelfen. Die

<sup>1)</sup> CM III, 416; MK 204.

Das Boleand, oungefähr dort, wo jetzt die Tekkijjah Mięrijjah (Grundriss, 30) steht.
 MK 187.

<sup>4)</sup> Namlich im Wortlaut der Tagrire d. h. Gewerbelicenzen, welche mithin schon in dieser Zeit für die Ausübung gewisser Gewerbe in Mekka erforderlich waren.

<sup>5)</sup> Schiháb al-Chafádji bei AD 80.

einflussreichsten Söhne und Enkel Hasans standen wieder mit gezogenen Schwertern um den Thron und den Beutel herum, und die nächsten 30 Jahre (1601-31) 1) klärten die Lage nur insofern, dass seitdem feststand, welche von den vielen von Abu Numèjj herstammenden Familien fernerhin die Spitzen der kämpfenden Parteien und dementsprechend beim Siege ihrer Partei die Könige Mekka's sein sollten. Misshelligkeiten zwischen den Leibeigenen (Quwwād) und Söldnertruppen (Djibālijjah) der Scherife wurden (1611) 3) durch Strassenkampf erledigt; der Pöbel Mekka's wagte es wieder, (1623) einen auf der Durchreise nach Jèmèn befindlichen türkischen Gouverneur in der Moschee mit Steinen zu werfen 3); der türkische Muftī wurde (1639) auf Befehl des dermaligen Grossscherifs getödtet 1), und nur der Mitwirkung von dessen feindlichen Verwandten verdankte der durchreisende Pascha Qançuh die Gelegenheit, diesen Scherif verrätherisch zu tödten. Jede Einmischung der Türken entstammte fortan der individuellen Absicht von Beamten; 1628 unterstützte ein Wali von Jemen, dessen Flotte bei Djiddah gescheitert war, aus persönlichem Aerger gegen den Fürsten Muhsin die Oppositionspartei, und rein persönlich war der 1626 von einem andern Wäll ausgeübte Zwang, die Festpredigt im schäffstischen Mekka einem hanafitischen Gelehrten zu übertragen 1). Die Schäfi'iten behaupteten unter dem Schutze der Scherife das Feld in dem Streite der auch zu literarischen Scharmützeln Anlass gab 1). In Jemen waren die Schriten unter Führung der zaiditischen Imame aufs Neue zu einer gegen die Türken kämpfenden Partei geworden 7); seitdem war der Hof dieser Imame von Can'a die Zuflucht vieler von ihren Verwandten verfolgten Scherife, wo sie immer Schutz, oft auch direkte Unterstützung fanden \*). So, in politischem Sinne, ist die Aeusserung Nie-

3) MK 217.

Stammt. III, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22; MK 208 ff.; AD 81 ff.; Wüstenf. Scherife, S. 14 ff.

<sup>2)</sup> MK 214.

<sup>4)</sup> Vergl. auch Wüstenf. Scherife, S. 33-4.

MK 290 ff.
 Wüstenf. Scherife, S. 32, 57—8.

<sup>7)</sup> Die oben, S. 77, Anm. 3, angeführten Sendschreiben dieser Imame datieren aus dieser Zeit. 8) Vergl z. B. 229, MK 243; der Scherif Ahmed ibn Mas'ud versuchte zuerst 1628 durch die Gunst des Imams von Can's zum Grossecherifat zu gelangen, aber vergeblich;

buhrs ') zu verstehen, die Scherife hiessen (1763) zwar orthodox, stünden aber im Verdachte zaiditischer Gesinnung; jede religiöse Ansicht ist ihnen recht, die ihrer Herrschaft als Stütze dienen kann.

So konnten die Hasaniden sich wieder nach Herzenlust um die "Einnahmen" ") raufen. In den ruhigen Zeiten, wo die Schutzherren eine wirksame Kontrolle ausübten, gab die Theilung nur wenig Anlass zu Schwierigkeiten; der regierende Scherif gab den ihm am nächsten stehenden Familien soviel als nöthig war, damit sie sich nicht an hoher Stelle beschwerten; sein Haupttheilhaber blieb aber sein Sohn, der ihm nachzufolgen bestimmt war 1). Liess sich dagegen der Druck von oben wenig fühlen, so hatte die Theilung zwischen Brüdern und Vettern hauptsächlich die Bedeutung einer Friedensbedingung: Meinungsverschiedenheit über den Inhalt dieser ungeschriebenen Verträge oder über deren Ausführung hob den Friedenszustaud auf. Die angeschensten von Abū Numeji ') stammenden Familien beanspruchten seit der Abschwächung der Othmanenherrschaft meistens 3/, aller Einkünfte des Scherifats 5) während der Grossscherif für sich und seine Theilgenossen 1/4 mit der Verpflichtung behielt, die Kosten der Armee usw. ganz auf seine Rechnung zu nehmen. Es bedarf wohl keiner ausführlichen Darlegung. dass selbst in den seltenen Fällen, wo diese Regelung theoretisch allerseits anerkannt wurde, die Praxis Verwickelungen herbeiführen musste; zumal die Stellung der einzelnen Familien in jeder neuen Generation eine andere war. Es kam vor, dass die Willkür des türkischen Beamten in Djiddah über die Anspruche unzufriedener Scherife entschied, und dieser ihnen einen Theil der Zölle auf Abrechnung auszahlte: ja es wurde ihm sogar einmal vorgeschlagen, durch einen Wechsel einige aus Mekka ausgezogene

erreiste daan zum Sulfan nach Constantinopel, wo ihm ein ehreuvoller Empfang zu Theil wurde. Bald darauf erkrankte er und starb in der Hauptstadt ebense piötzlich, wie viele andere von seinen Verwandten, welche dahin ihre letzte Zuflucht nahmen.

<sup>1)</sup> Beschrijving van Arahie, S. 349.

<sup>2)</sup> مدخيل مدخيل passim; die Bezoichnung der Antheile wurde oben S. 87 angegeben.

<sup>3)</sup> Vergl. oben S. 88. 4) Stammt, III, 1.

<sup>5)</sup> Vergl. u. A. MK 209; AD 114, 132, 139-40; Wüstenf., Scherife, S. 81.

Scherife zu ermächtigen, ihren Antheil selbst von den von Diiddah nach Mekka gehenden Handelskarawanen zu erheben 1)! Das von einem energischen Scherif (Mas'ud, 1734-52) angelegte Register der Einnahmen und die Buchführung über die Vertheilung waren gleich nach seinem Tode ausser Geltung gekommen und abgeschafft 2). Einmal (1704 2) wurde der Versuch gemacht, den Streit zwischen dem Grossscherif und seinen Verwandten dem Richter zu unterbreiten, damit das kanonische Gesetz entschiede. Wie sollte aber Gottes Gesetz zwischen Raubrittern richten? Der Grossscherif behauptete. Alles, was seine Verwandten von den Einnahmen bekämen, ware seinerseits als freiwillige Schenkung zu betrachten die höchstens in der moralischen Verpflichtung gegen Blutsverwandte begründet sei; die andere Partei hielt dem entgegen, ihre Rechte beruhten auf dem seit Qatadah's Zeiten anerkannten "Herkommen". Der einzige Erfolg war der, dass die Parteien nach heftigen gegenseitigen Beschimpfungen aus einander gingen und später verschämt eingestanden, sie hätten ihre adeligen Zwistigkeiten doch nicht vor aller Welt blosslegen sollen. Es wird hier am Platze sein, die Familiengesetze dieses westarabischen Adels etwas eingehender zu beschreiben 1); die Quellen über die Periode der othmanischen Herrschaft sind in dieser Beziehung die ergiebigsten.

Bisher haben wir fast nur die Schattenseiten des Lebens der Scherife kennen gelernt; in ihren Verhältnissen zur Aussenwelt treten diese naturgemiss aufs Schärfste hervor. Ausdrücklich sei betont, dass mancher Scherif sich durch die Tugenden auszeichnete, welche die Araber an einem Emir am höchsten schützen; Priggebigkeit, Gastfreiheit, praktische Einsicht, Treue gegen seine Verbündeten und Sinn für Gerechtigkeit, wo ihrem Richterspruche Fragen anheimgestellt wurden, deren Entscheidung ihre persönlichen Interessen nicht berührte. Fast alle zogen einem nach ihrer Aussicht

I) AD 223 (Jahr 1705) Auch heutzutage geben die anständigeren Beduinen, die Pil-gerkarwauen ausplündern, in Ermangelung von Wechneln, den Beraubben Quittungen, in denen sie den Empfang einen Werthes von so und soriel bescheinigen, damit die Regierung den Betrag von den rückständigen herkömmlichen Jahrgeldern abziehe!

<sup>9)</sup> AD 337. 3) MK 388, AD 188-9. 4) Vergi, oben S. 98.

schmachvollen Leben den Heldentod vor : viele zeichneten sich ausser durch Tapferkeit auch durch literarische Begahung und Schlagfertigkeit in der Diskussion aus. Jeder vornehme Hasanide hatte in der Stadt und unter den Beduinen seinen Kreis von Anhängern, die sich auf seinen Schutz verlassen konnten; das Asylrecht wurde von Seiten der Familienhäupter unumschränkt sogar auf alle Fremden erstreckt, die es nachsuchten, und der Grossscherif wagte es nicht, die Ausübung desselben zu beanstanden 1). Ahgesehen aber von solchen arahischen Bräuchen und persönlichen Beziehungen war die Hauptmasse der Bevölkerung Mekka's sammt den Pilgern den Scherifen ein Gegenstand der Ausbeutung; die Beduinen, mit denen sie dann und wann feindlich in die Stadt einzogen, waren so zu sagen ihre Jagdhunde, die Nichtadeligen auf gegnerischer Seite das Wild. Wenn sich selbst hei uns nach jahrelanger Herrschaft der Gleichheitsprincipien die wirkliche Anwendung derselhen doch im besten Fall wesentlich auf Menschen gleicher Bildung beschränkt, so darf es wohl natürlich heissen, dass der mittelalterliche Adel Arabiens die meisten Tugenden nur innerhalh des eignen Kreises in vollem Maasse ausühte; die ungeschriehenen Gesetze, welche das Verhältniss der Scherise unter sich beherrschten, zeigen uns die Lichtseite ihres Charakters.

Die mekkanischen Hasaniden theilten sich wegen Verschiedenheit der Interessen in nnählige Gruppen, deren Centrum je eine Famille hildete; soleh eine leitende Familie hildete; soleh eine leitende Familie verdankte ihre Bedeutung der grossen Zahl oder der Tüchtigkeit ihrer Mitglieder. Schon im 14ºm Jahrhundert!) hegegnen wir der seitdem immer häufigenen Bezeichnung dieser Familien als »Debei (eigentl. Dawr) N. N." d. h. »die Leute des N. N.", wobei N. N. den Namen irgend eines herworragenden Vorfahren vertritt. Die Wahl der Eponymi ist gewöhnlich mehr historisch als logisch hegründet: Dews Rumeithah\*) heissen die dem Hasan!) feindlichen Familien, obgleich Hasan

 <sup>1) 1679</sup> flüchtete sich ein Mann aus Sawäkin, der in einem Streite einen Türken gelöttet hatte, in das Haus eines Scherifs "und dieser nahm ihn nach ihrem Herkommen in seinen Schutz und half ihm aus Mekka fort." AD 135 vgl. auch 144.
 2) CM II. 224.
 3) Mk 144, vergl. Stammt. II, 13.

<sup>4)</sup> Stammt. II, 31.

selbst, als Enkel Rumeithah's, eigentlich mit dazu gehört; Dèwi Uasan 1) heissen einige vom selben Hasan stammende Familien, welche nach Jemen ausgewandert und dort zu grosser Macht gelangt waren, im Gegensatz zu den in Mekka herrschenden Nachkommen desselben, obgleich fast alle die unzähligen "Dèwi's", die seit der Regierung Hasans im Hidiaz Ansehen erwarben, der Abstammung nach ebenfalls zu den Dèwī Hasan gehören. Statt dem Namen des Vorfahren Dèwi vorzusetzen, bildet man auch wohl einfach den Plural desselben und spricht z. B. regelmässig von den Schambar's (Schenäbrah), den Mun'ims (Menä'mah), den Abdallahs ('Abādilah) d. h. den Nachkommen der Scherife Schambar 1). Abd al-Mun'im, Abdallah; in diesen Fällen ist aber der Gebrauch des Wortes Dèwi mit dem Namen auch zulässig. Der ganze Kampf um Mekka wird nun von der Parteistellung der verschiedenen Dèwi beherrscht. Ganz voran stehen die Brüder und Vettern des jeweiligen Fürsten; deren "Dèwi" sind natürlich noch wenige, sie verfügen dagegen über die Mittel Sklaven zu kaufen. eine Heeresmacht zu bilden, und nur durch ihre Vermittelung können Fernerstehende etwas abbekommen. Jenen und dem Herrscher selbst folgen die älteren und zahlreicheren selbständigen Familien nach Maassgabe ihrer Häupter; die Gruppierung unterliegt bedeutendem Wechsel. Die Häupter der älteren Familien verdanken der Stellung ihrer Vorfahren mehr oder weniger werthvollen Grundbesitz: die jeweiligen Prinzen bekommen unschwer etwas von den Krongütern. Die Gegend um das Grundstück eines solchen Landherrn wird theilweise von seinen Dèwi, theilweise von Dörflern und Beduinen bewohnt, die alle von selbst in einem Abhängigkeitsverhältniss zu ihm stehen; daher heisst die Gegend sein Gebiet (Bilad) 2). Nach allen Seiten erstrecken sich von Mekka ans diese "Gebiete": bald hört man von einem Prinzen, der nach dem Wadī Bischah in Jèmèn reist, um seine Güter zu ordnen, bald zieht ein

<sup>1)</sup> AD 303, 371, 444.

So, und nieht Baschir lautet der bei Wüstenf. Scherife in der Stammtafel mit 14 numerierte Name.

<sup>3)</sup> Vergl. z, B, MK 406, 407, 423; AD 280.

in Mekka wohnhaftes Familienhaupt, unzufrieden mit dem Grossscherif, nach seinem Gebiete in ar-Rukani (zwischen Mekka und Djiddah); im Wadī Marr, auch schlechthin "der Wadī" genannt, liegen Grundstücke verschiedener Scherife, und nicht weniger in der fruchtbaren östlichen Gegend bis nach Täif. Eigentliche Unterthancn des Grossscherifs kann man diese Herren («unsere Herren" heissen sie) kaum nennen; auch wenn iener nicht gewöhnlich zu Hause schon mehr als genug zu thun hätte, würden sie sich von ihm keine direkte Einmischung gefallen lassen; er ist das Haupt der Familienhäupter, primus inter pares. Es giebt zu jeder Zeit Häupter von Dèwi's, die mit "unserem Herrn" von Mekka nichts zu thun haben wollen; von den übrigen sagt man, sie "stehen mit ihm in Verbindung" 1). Die Spitzen der vornehmsten verbündeten Familien leben meistens in Mekka, denn zu den Bedingungen der "Verbindung" gehört natürlich ein Antheil an den Einnahmen, und schon die Kontrolle erfordert ihre Anwesenheit in der Hauptstadt, Hinzukommt, dass beim Tode des Grossscherifs die Entscheidung über die Thronfolge in der Hand der in Mckka lebenden Familienhäupter liegt, sofern nicht eine fremde Macht gewaltsam dazwischentritt. Entstehen nun aber Misshelligkeiten, so werden die Familienhäupter zu Parteiführern; die kampffähigen Stadtbewohner (Hadhramiten, Jèmèniten usw.) betheiligen sich an der Parteibildung, und ausserhalb reisen Abgesandte unter den Beduinen, Irgend ein Anlass kann unter solchen Umständen zum Strassenkampf führen, aus dem der entscheidende Krieg entsteht: manchmal aber befiehlt schon vorher der Fürst den ihm verwandten Aufwieglern, innerhalb einer gewissen Frist seine Bilad (sein Gebiet) zu verlassen, oder aber die Unzufriedenen ziehen freiwillig

الم يقال عليه المواجئة والمواجئة المواجئة الموا

aus. Im letzteren Falle ist der Auszug einer Kriegserklärung gleich und hat sichs der Fürst zu versehen, dass nächstens alle Karawanenwege in seinem Gebiete unsicher gemacht werden, bis sich irgend ein ehrwürdiges Familienhaupt ins Mittel legt und eine Verständigung herbeiführt 1). Früh oder spät ist jeder Bruch der "Verbindung" der Anfang eines Krieges; ein kräftiger Grossscherif sucht die Feinde in ihrem Lager auf und verlegt zur grossen Freude der Mekkaner den Kampf ausserhalb der Stadt; dies ist aber sehr schwer, und die meisten warteten, bis die Ausgezogenen mit ihren durch Beutelust aufgehetzten Beduinen über das arme Mekka herfielen. Dann kämpfte man bis diese Hunde Herren der Stadt waren, oder, da sie sahen, die "Zeit des Gewinns" sei nicht gekommen, den Kampf aufgaben und davonliefen. Die Scherife selbst kämpften immer tapfer mit; manchmal fanden die geschätztesten Häupter den Tod, obgleich selten die Zahl der Getödteten nach unseren Begriffen beträchtlich war; überhaupt geben die Araber derartigen Kampf auf, sobald theure Männer gefallen sind.

Hat sich der Kampf zu Gunsten des Regierenden entschieden, so erbittet sich der Besiegte eine Frist<sup>3</sup>, seine Sachen zu ordnen; gewöhnlich wird ihm dieselbe gewährt, trotzdem sie mehrere Mal benutzt wurde, die Wiederaufnahme des Kampfes vorzubereiten <sup>3</sup>. Solchem Missbrauche vorzubeugen, verlangte der Sieger als Bedingung der gewährten Frist nicht selten, dass ihm der friedliche Auszug des Feindes durch einflussreiche Scherife verbürgt werde <sup>3</sup>. jedoch wurde die Uebertretung solcher nothgedrungenen Verabredungen nicht als eine sehwere Sünde betrachtet, und deswegen wird dem besiegten Fürsten immer nur eine kurze Frist gelassen, weil seine Stellung ihm die schnelle Sammlung neuer Mittel allzusehr erleichtert. Ein besiegter Grosselherif, der die Stadt verlassen muss, vornehme

Solcho freivillige Verhanung heisst wohl جلاء, die Exilierten: الاشراف الخلوية.
 AD 199, 276; bei Allem heisst es: مقدمين قراعدهم على جرى على مقتمين قراعدهم.
 حاري علاتهم

<sup>2)</sup> أجلة أو der ذمة heisst sie, AD 150, 161-9 usw.

<sup>3)</sup> AD 206, 4) AD 280.

Familienhäupter, deren Treiben den Herrscher veranlasst, sie aus seinem Gebicte zu verweisen, feindliche Scherife, die von aussen her in die Stadt einfielen, aber abgeschlagen wurden. Alle haben in Mekka bewegliches und unbewegliches Eigenthum, Verwandte und Angehörige, Leute, die offen als ihre Anhänger hervorgetreten sind; diesen wäre es unmöglich, bei jedem Wechsel der Verhältnisse mit den Parteihäuptern aus- oder wieder einzuwandern. Auch wird das nicht von ihnen verlangt. Da bleibend, wären sie jedoch der Willkür des Siegers preisgegeben, wenn es nicht das heilige «Herkommen" anders verfügte; diesem zufolge geht der Besiegte zu einem von den angesehensten Scherifenhäuptern, sei es ein Gegner oder ein solcher, der sich nicht am Kampfe betheiligt hat, und fordert zuerst dessen Schutz, der nicht verweigert werden kann 1). Von dem Augenblick an, und hätte er auch den Schutz in der vollen Hitze des Gefechts verlangt, ist er "im Angesicht" \*) des Angerufenen, d. h. jedes ihm zugefügte Leid gilt, als wäre es diesem geschehen; nur muss der Beschützer zusehen, dass sein Schützling die Bedingungen bezüglich der Frist erfüllt. Seiner Obhut vertraut der Unterliegende oder Exilierte nun gleich alle seine in Mekka befindlichen Güter, sowie das Leben und die Sicherheit aller seiner Verwandten, Angehörigen und Anhänger an 2); so tief wurzelt diese Sitte im Leben der Scherife, dass die Person des Vertrauensmannes manchmal im Einverständniss mit dem Haupte der siegenden Partei gewählt wird. Hundertmal war ein siegender Scherif im Stande, seine Hauptgegner auf einmal auszurotten oder ins Gefängniss zu werfen; nur die feste Ueberzeugung, dass solcher Frevel der Anfang vom Ende des ganzen Geschlechts wäre, hielt sie davon zurück. Wir könnten die oben angeführten Beispiele des Bruder- und Vatermordes in der Familie Qatadah's mit einigen

<sup>.</sup> في وجهه (g . . ياخذ وجهه ,يدخل عليه (i

<sup>3)</sup> Vergl. ausser den oben angefuhrten Stellen z. B. MK 345-6, 409, 451; AD 211, 250: عائلة من المراجعة المرجعة المرج

vermehren; trotzdem fällt es auf, wie sehr man im jahrhundertelangen Kampf das Blut (es war ja das eigene!) schonte. Auch der Kerker fand gegen die Spitzen der Familien nur ausnahmsweise Anwendung.

Heilig und unverletzbar waren die im Hause des vertriebenen Scherifs aufgespeicherten Schätze in der Hand, die soeben das Schwert gegen ihn führte, heilig das Leben seiner Leute, obgleich man wusste, dass sein Auszug nach Norden, Süden oder Osten der Anfang einer neuen Samulung von Streitkräften war und dass die Parteigenossen in der Stadt hoffnungsvoll des neuen Angriffs harrten. Das einzige Mal 1), wo die Schlüssel des Palastes eines verjagten Fürsten seinem Vertrauensmann entrissen wurden. vermochte der Wille aller Scherife nichts gegen den Gewaltstreich eines mächtigen türkischen Beamten (1672). Von der Verpflichtung, das Leben und die Habe seiner Widersacher in Mekka im Schutze eines Verwandten unversehrt zu lassen, wollte sich einmal (1705) 2) ein über das immer neue Auflodern der Kriegsfackel empörter Scherif lossagen. Jede wichtige Phase des politischen Lebens wurde den Städtern durch einen Munādī (Ausrufer) bekannt gemacht; das Auftreten eines neuen Thronprätendenten sowohl als der Regierungsantritt eines Siegers wurden dadurch eingeführt, dass der Munadī in allen Strassen ausrief: "das Gebiet gehört Allah und dem "Sultan und unserem Herrn dem Scherif N. N. (bez.: und der Scherif "X. ist sein Theilgenosse für 1/2 oder 1/4)" 3). Der Scherif Sa'id (1705) liess nun aber bei einer solchen Gelegenheit allen Angehörigen seiner grössten Feinde unter den Familienhäuptern den Aufenthalt in Mekka kündigen, «Keiner von den Verwandten der Dèwī Scham-"bar, der Dèwī Djāzān, der Dèwī Barakāt und der Dèwī Thuqbah", so rief der Munadī, "übernachte in der Stadt; wer diesem Befehle "zuwiderhandelt, dessen Leiche wird ans Kreuz geschlagen, sein "Haus geplündert." Höchst entrüstet eilten alle vornehmen Scherifenhäupter zum Grossscherif, tadelten ihn wegen dieses unerhörten Frevels und sagten: "So etwas würde ein Beispiel unter uns dar-

<sup>1)</sup> MK 284-5, 2) MK 409, AD 224.

<sup>3)</sup> Vergl. z. B. AD 98, 232 usw.

estellen, demzufolge fernerhin Leute und Habe 1) eines aus der Stadt "ziehenden Scherifs dem Tod und der Plünderung ausgesetzt wären, "Das können wir nicht zulassen, weil die Gesammtheit dabei zu "Grunde ginge." Und der Befehl wurde durch eine neue Bekanntmachung rückgängig gemacht. Die Ehrfurcht, welche die arabischen und fremden Muslime allen vornehmen Scherifen erwiesen, war auch ein Grund, der diesen Adel von jedem Vernichtungskampf abrathen musste. Dass "unsere Herren die Scherife" unausgesetzt einander bekämpften, gehörte nun einmal, wie es schien, zur göttlichen Weltordnung; da man sie aber alle wegen ihres Blutes verehrte, wie musste wohl die allgemeine Gesinnung gegen solche sein, die dieses heilige Blut geringgeschätzt und vergeudet hätten! Feierlich pflegte der Sieger sich am Leichenbegängniss seines gefallenen Gegners zu betheiligen 1); das Grab manches Scherifs wurde von allen Hasaniden als unverletzbare Freistätte geachtet, sodass ieder Schützling desselben ihr Schützling war 3). Solche Grabstätten waren die Heiligthümer, solche Familiengesetze die Religion dieser vom Islam verzogenen Prophetenkinder.

Gegen Ende der dreissigjährigen Periode, die wir zuletzt durchwanderten, wussten die Scherife (1631) kein besseres Mittel, den
rhoehenden Kampf um die Thronfolge einen Augenblick zu beschwören, als die Wahl eines alten, ehrwürdigen Familienhauptes, das
augenscheinlich nicht weit mehr vom Grabe war: Abdallah')
der Sohn Hasans übernalım die Aufgabe, eine Vermittelung ansubahnen. Er übergab die Regierung seinem Sohne Muhammed,
liess aber den energischen Vertreter der mächtigsten verwandten
Familie aus dem Süden zur Theilnahme an der Herrschaft auffordern: Zeid'), den Urenkel Hasans. Gegen die Anstellung der
beiden erhob zich nur von einer Seite ein bedenklicher Widerstand: die Nachkommen Baraküt's ), des Bruders Ijasans, verlangten einen Antheil an den Einnahmen, und erst machdem ihnen

<sup>1)</sup> Auch hier heissen beide zusammen طوارف.

AD 212 usw.
 AD 83 usw.
 Stammt. III, 5, MK 239 ff. AD 93-5.

<sup>5)</sup> Stammt. III, 28. 6) Stammt. III, 4.

das 1, versprochen war, stellte sich die Ruhe her. Abadilah, Dèwi Zeid und Dèwi Barakāt; dies sind die drei Geschlechter, um deren Rivalität sich die weitere Geschichte Mekka's bewegt. Bis 1694 redeten allerdings die Dèwī Mas'ūd 1) und Dèwī Abd èl-Muttálib 1) ein Wörtcben mit; seitdem blieb ihnen aber keine Rolle übrig. und immer waren sie nur Mitbewerber zweiten Ranges. Zunächst diente das Glück den Dèwī Zeid (1631-72) 2); als 1632 meuterische Truppen ihren Befehlshaber in Jemen verliessen und sich. da sie auf ihrem Wege nach Norden durch Mekka zogen, von zwei ehrgeizigen Scherifen 1) als Werkzeug gegen Zeid und Muhammed gebrauchen liessen, verlor Muhammed in einem Treffen das Leben, und die Hülfstruppen, welche dem Zeid eilig aus Egypten zukamen, konnten ihm nur die Stadt wiedergewinnen helfen. Zeid (1631-66) war eine kräftige Gestalt vom Schlage Qatādah's 1); im Süden, im Wādī Bīschah geboren, verbrachte er dort einen grossen Theil seiner Jugend, da sein Vater meistens im freiwilligen "Exil" lebte; so wurde ihm das "unzugängliche" Land recht zur Heimath, die ausländische Kontrolle dagegen ein zu vertilgendes Unkraut. Die Einsicht seines in Egypten zum Diplomaten gewordenen Vorfahren Hasan 5), der die Türken nach türkischer Methode unschädlich machte, ging ihm gänzlich ab. Eine Erhöhung seines Antheils an den Diiddah'schen Zöllen hat er noch erbettelt und gegen die oben erwähnten Meuterer unvorsichtig den egyptischen Gouverneur um Hülfe gebeten; als nun aber der 1642 über Djiddah bestellte bohe türkische Beamte (Candjaq) 1646 zum Inspektor der heiligen Stadt (Schech èl-Haram) ernannt wurde 1) und in Mekka möglichst viel von der Verwaltung an sich zu ziehen suchte, da trat Zeid, aufs Höchste empört, einen Streifzug durch Arabien an, nachdem er einen Sohn seines verstorbenen Mitregenten zum Stellvertreter ernannt und einen Beduinen heimlich damit beaustragt hatte, den Türken aus der Welt

<sup>1)</sup> Stammt. III, 6, 9; Wüstenf., Scherife, S. 35-6.

<sup>2)</sup> MK 241ff., AD 95 ff., Wüstenf., Scherife S. 36 ff.; Ms. Leid. 2021, fol. 104 ff.

<sup>3)</sup> Stainint, III, 19, 23. 5) Vergl. oben S. 75 ff. 5) Vergl. oben S. 90 f. 6) MK 253 ff.

zu schaffen. Sein Hass gegen die Othmanen war durch die Entsendung eines Eunuchen des Sultans zum Haddi des Jahres 1639 1) nicht wenig vermehrt; diesem Neutrum hatte der Sultan Muräd die allerhöchsten Vollmachten über alle Länder ertheilt, die er durchreisen musste, und Zeid erfuhr aus Egypten, dass dort der Gouverneur dem Sklaven ausserordentliche Ehre erwiesen hatte. Unschlüssig sah er dem verächtlichen Haremshunde entgegen, als ihm die erfreuliche Nachricht von dem plötzlichen Ableben Murād's überbracht wurde, wodurch die Sendung alle Bedeutung verlor. Den Mekkanern erschien dieser Zufall als eine Fügung der Vorsehung zu Gunsten des Scherifs. Der Eunuch wurde jedoch später zum Inspektor von Medina ernannt und war gerade bei seinem Kollegen für Mekka in Täif auf Besuch, als dieser dem Dolche des von Zeid beauftragten Beduinen erlag. Zeid kehrte darauf in seine Stadt zurück und zog 1649 nach Medina; hier wurde während seines Aufenthalts der türkische Qadhi, gewiss nicht gegen seinen Wunsch, ermordet. Sehr begreiflich ist es bei alledem, dass ein Wālī von Djiddah in Verbindung mit einem Verwandten Zeids ihn zu stürzen versuchte; Zeid schlug aber seine Gegner in die Flucht, und als der nach Egypten entflohene Gouverneur 1651 als Anführer der Haddikarawane mit dem Mahmal wiederkam, reichte Zeid ihm zur Begrüssung statt der üblichen Umarmung vorsichtshalber nur die Hand 1). Seitdem blieb iene herzliche Form der Begrüssung, welche seiner Zeit eine andere, erniedrigende ersetzt hatte, ausser Brauch; die kühle Höflichkeit wurde "herkömmlich" 3). Die Mekkaner hatten ihrerseits Gründe des Aergers genug, um mit ihren Herren gegen die Türken einig zu sein: saufende, halbwilde Soldaten, jährlich ein neuer, mit den lokalen Verhältnissen gar nicht vertrauter Qadhī, Bevorzugung der fremden, hanafitischen vor der einheimischen schäffitischen Schule, woraus

<sup>1)</sup> MK 251, Ms. Leid. 2021, fol. 116 ff.

Vergl. auch M\*. Leid. 2021, fol. 108 r°.

<sup>3)</sup> Uebrigeus fand auch schon 1480, als der Sultan Quitbey die Wallfahrt machte, die Begrüssung zwischen ihm und dem ihm entgegengereisten Scherif dadurch statt, dass beide Fürsten zu Pferde einander die Hand reichten.

sich noch in dieser Zeit eine literarische Polemik ergab!). Der oben genannte Eunuch hatte vielleicht Recht, als er eine absichtliche Verhöhnung des Türkenregiments darin erblickte, dass während seiner Anwesenheit ein Imäm beim Çalät zwei Quränkapitel reciterte, in denen eines gottvergessenen Volkes und eines feindlichen Angriffs auf Gottes Stadt Erwähnung geschieht!). Die geschichtliche Entwickelung der Verhältnisse wurde von den Mekkanern dahin interpretiert, dass die Autorität des Oberhauptes des Islam's in den heiligen Städten göttlicher Anordnung gemäss ausschliesslich durch die Scherife ausgeübt wurde; die Einsetzung eines freunden Hereführers als eigentlichen Stellvertreter des Sultantate erschien hier als theoretisch unberechtigt und die praktischen Folgen dieser Institution gereichten dem beliebten mekkanischen Herkommen fast ausnahmslos ersub Schaden.

In einer Hinsicht mussten alle Scherife der türkischen Politik Rechnung tragen: das heilige Gebiet durfte den Erbfeinden der Sultane von Stambul nicht länger offen stehen. Sehr geschickt haben die Othmanen es verstanden, den Kampf gegen die Perser zu einem Religionskampf zu machen : der Gegensatz zwischen Orthodoxie und Schritismus wurde durch ihren Einfluss schärfer als je zuvor betont. In maassgebenden Kreisen galt es früher als anständig, auch schritischer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit die gebührende Ehre zu zollen, schritische Ausschreitungen auf Rechnung einzelner Heissblütigen und des dummen Pöbels zu schreiben; auch die Differenzen zwischen den vier "Schulen" gaben ja manchmal Anlass zu Strassenkämpfen ') und gehässigen Handlungen der Ultra's, sodass ein in dieser Beziehung unparteiischer Fürst als musterhaft gelten konnte \*). Seit dem fünfzehnten Jahrhundert wurden einerseits schritische Elemente im officiellen Islam mehr als früher vorherrschend, nnd den Schnl-

<sup>1)</sup> M. Leid. 2021, fol. 119 vo.

<sup>2)</sup> Mo. Loid. 2021, fol. 106 vo; es waren die Sûren 89 und 105.

<sup>3)</sup> Vergl. s. B. IA X:71-9, 80-1; XI:133, 154-5, 165, 219, 247, 346, 372-3; XII:49, 86-7, 104.

<sup>4) 1</sup>A IX: 260, 266.

differenzen wurde die Spitze abgebrochen ; andererseits bewirkten die Türken, dass alle Organe der heiligen Wissenschaft die Zugehörigkeit zu einer specifisch schritischen Partei als Taraffudh verdammten. In Mekka erfuhren die Perser gleich nach der Eroberung von den Türken manche schlechte Behandlung 1) und dienten als Sündenböcke, wo man immer solche brauchte. Der 1588 gestohlene Schlüssel der Kabah wurde selbstverständlich bei einem Perser gefunden, und solche Anlässe zur Kühlung des türkischen Uebelwollens blieben nicht unbenutzt. Im Jahre 1638, wo der Sultan Murad Baghdad den Persern abnahm, kam nun der Befehl an Zeid, alle jener Ketzernation Angehörenden aus Mekka zu vertreiben und solchen fernerhin die Wallfahrt zu verbieten. Die Scherife, so eifersüchtig sie sonst auf ihre Rechte bestanden fürchteten nichts sosehr als den Verdacht von Beziehungen, die an höchster Stelle als ketzerisch verrufen waren, zumal ihre Abstammung, ihre zaiditische Vergangenheit und der unvermeidliche Verkehr mit den Imamen von Jèmèn solchen Verdacht gar zu leicht als begründet erscheinen liess. Sie sahen wohl ein, dass jede Hingebung an eine politische Idee ihnen verhängnissvoller werden konnte als die schlimmsten Vergehen in der Verwaltung. Zeid gehorchte also dem Befehle, obgleich er die Ausweisung zweifellos ebenso sehr bedauerte wie die Mekkaner besseren Standes, da das persische Geld nicht wenig zum Wohlstande der Stadt beitrug. Bloss der Pöbel schloss sich dem antipersischen Fanatismus der Türken an aus Gründen, denen das Dogma ebenso fern stand wie die Politik. Heimlich freuten die "Söhne der Stadtviertel" sich nämlich darüber, dass die Scherife den Persern soviel Duldung zeigten, als die türkische Kontrolle nur zuliess; die geringste, wenngleich fingierte, Uebertretung von Seiten eines Mitglieds der wohlhabenden Perserkolonie diente seitdem als Vorwand zur allgemeinen Plünderung der Ketzer, an welcher sich die türkischen Soldaten nicht ungern betheiligten. Bald verdiente ein Perser den Tod, weil er sich als Mahdi aufspielen wollte 2), bald fiel der Pöbel über sie her, weil die Kacbah in einer

<sup>1)</sup> MK 203, vergl. 199.

<sup>2)</sup> MK 269, Ma. Leid, 2021, fol, 116 ro (Jahr 1671),

Nacht beschmutzt worden war, obgleich die anständigen Mekkaner die Plünderer selbst als Urheber der Entweihung betrachteten 1). Trotz allen Gefahren, denen sie ausgesetzt waren, kamen fast jedes Jahr Perscr zum Haddj; die Araber, welche ihren Reiseweg beherrschten, gewannen der Verketzerung ebenfalls eine ergiebige Seite ab und erhoben schwere Summen für ihren «Schutz". Die Scherife empfingen nach wie vor die reichen Ketzer als willkommene Gäste, sobald dem «Residenten" die Mittel oder die Energie zur Durchführung seines Willens fehlten; 1700 und 1701 9) warf man ihnen sogar vor, dass sie ihren proscribierten Gästen gestatteten, die Moschee zu benutzen, als ware dieselbe ihre Privatwohnung. und die Türken empfanden es als eine Beleidigung, dass 1701 jenen zulieb in der Festpredigt specifisch schlitische Formeln ausgesprochen wurden. Dreissig Jahre später wiederholten sich die alten Greuelscenen \*), und als 1744 der gewaltige Perserkönig Nadirschah eine Gesandschaft nach Mekka schickte, um die Herstellung eines fünften Magam 1) für den (Dja faritischen) Ritus der Perser zu erwirken, empfing der Scherif dieselbe zwar höflich, wagte es aber nicht dem Befehle aus Constantinopel zu widerstreben, und schickte die Perser dem Sultan zu \*). Gegen die Zaiditen wütheten die Türken nicht weniger als gegen die Diafariten. Die Nähe der Residenz der Imaine von Jemen, ihre Verwandtschaft mit den Scherifen, der Handelsverkehr der beiden Länder, die Gleichartigkeit beider Dynastien, alles machte für Mckka ein freundschaftliches Verhältniss erwünscht. Den offenen Anschluss an das Imamat von Can'a vermieden die Scherife zwar ängstlich, und 1672 sahen sie sich genöthigt, die zaiditischen Pilger zurückzuweisen \*); auch "bekehrten" sich in Mekka ansässige Zaiditen zum hanafitischen Ritus, und Zweifel gegen den Ernst eines solchen Uebertritts äusserte sich in körperlicher Misshandlung des Bekehrten 7). Zaiditische Prinzen, die wegen Familienstreits ihre Heimath verlassen mussten,

<sup>1)</sup> MK 297 (Jahr 1677); solche Beschmutzung ging öfter in Medina und Mekka einer Razzia gogen die Perser voraus.

<sup>2)</sup> MK 379, 380. 3) AD 287.

<sup>5)</sup> AD 304 ff.

<sup>6)</sup> MK 273, AD 121.

<sup>4)</sup> Vergl. oben S. 13 ff. 7) MK 279.

fanden jedoch (z. B. 1689) ') in Mekka nicht weniger freundliche Aufnahme als so maucher ausgewichene Scherif bei den Hasaniden im Süden; dagegen verschlugen die türkischen Einwendungen nichts.

Zeid machte durch Raubzüge und sonstige Reisen im Inneren den Namen des Herren Mekka's mehr gefürchtet, als seit langer Zeit der Fall gewesen; ausserdem wusste er die bedeutendsten Familienbäupter, namentlich die 'Abadilah, so weit zu befriedigen, dass sie ihm den ersten Rang ungestört überliesen. Bei die bekanntesten Dein Zeid (gewöhnlich Zeid gesprochen) finden sich die Bigenthümlichkeiten ihres Stammwaters wieder. Den türkischen Schutzherren gegenüber benehmen sie sich, wie ein eigensinniger Knabe mit einem strengen, aber unaufmerksamen Voruund verlahren wirde: empfindlicher Züchtigung immer gewärtig, aber überzeugt, dass ihre Anwendung grösstentheils vom Zufalle abhängt, woher denn auch das Streben nach Geborsam als überflüssig gilt.

Sa'd \*), der Sohn Zeids, (1666-72) hatte während seiner kurzen ersten Regierung mit Hamud, dem Sohne Abdallah's und bisweilen auch mit einem von seinen eigenen Brüdern zu kämpfen und bekam von Seiten seiner Verwandten erst Ruhe, nachdem er allen Berücksichtigung ihrer Ansprüche verheissen hatte. Mit dem "Residenten", dem Candjaq von Djiddah, überwarf er sich wegen der Verrechnung der Einfuhrzölle, und, dem väterlichen Beispiele folgend, befahl er beim Haddi 1671 3) seinen Bravo's, ienen zu tödten. Der Versuch misslang; da der Pascha in Mekka keine Hülfe fand, zog er nach Norden und knüpfte mit einem andern Zweige der Familie an. Sa'd richtete sowohl an seinen dortigen Verwandten als an Hamūd die Aufforderung zum Zusammengehen gegen den Türken: «unser Interesse ist auch das eure" 4) schrieb er Beiden. Das hätten die Scherife immer bedenken sollen; die Richtigkeit dieses Grundsatzes wurde ihnen aber bloss in der höchsten Noth klar. Jetzt verhalf die Einigkeit ihnen zum Siege; der



MK 339 ff.
 Stammt. III, 34.

<sup>3)</sup> MK 270-1, AD 114 ff. Andere setzen das Ereigniss auf das Jahr 1672 an.

<sup>.</sup>الذي يعنانا يعناك (4

Pascha wurde abgesetzt und starb auf der Heimreise ebenso plötzlich wie mancher Scherif, der Konstantinopel besuchte!

Die Beendigung dieser Periode der Macht der Dèwī Zeid war das Werk eines früher in Mekka ansässigen, ebenso klugen als gelehrten Maghribiners, des Muhammed ibn Sulēmān, Gleichviel was ihn angetrieben hat: Feindschaft gegen Sa'd, Ehrgeiz, heiliger Eifer für eine bessere Ordnung in Mekka, oder etwas von allen dreien, er wusste den Grosswezir in Stambul zu überreden, dass er ihm die ausgedehntesten Vollmachten ertheilte, mit allen guten Mitteln den Uebelständen in Mekka abzuhelfen. Heeresabtheilungen aus Syrien und Egypten begleiteten ihn zur Wallfahrt des Jahres 1672 und waren beauftragt, nach seinen Maassnahmen einzuschreiten. Jeder Versuch, Sa'd in die Falle zu locken, schlug fehl; man musste sich damit begnügen, dass er mit seinem Bruder Ahmed. die Absicht der Truppensendung ergründend, von Mekka fortzog. Für den Maghribiner lag es auf der Hand, sich zur Erreichung seiner Ziele eines Scherifs zu bedienen, der nur ihm die Würde verdankte und über den er somit nach Belieben verfügen konnte. Er wählte das Haupt der angesehenen, von Hasan's Bruder Barakāt 1) stammenden Familie, welche es bisher nicht zum Regieren, nur zur Mitberechtigung auf die Einnahmen gebracht hatte: Barakāt 3) ibn Muhammed. Dieser Scherif und auch sein Sohn und Nachfolger Sa'id 3) bekleideten die Würde bloss als Nothhelfer (1672-84), und ihre Personen treten gegen die Erscheinung des ausserordentlichen "Residenten" völlig in den Schatten. Die mekkanischen Schriftsteller sind des Aergers voll über diesen Eindringling, geben uns jedoch durch ihre sachlichen Mittheilungen eine günstige Meinung von seiner Tüchtigkeit als Verwalter. Seine reformatorische Thätigkeit setzte sich nämlich ohne Bedenken über alles "Herkommen" hinweg, und seine neuen Ordnungen gereichten mehr den Fremdenkolonien und den armen Mekkanern zum Vortheil als der Aristokratie oder der Bürgerschaft der heiligen Stadt.



Stammt. III, 4.
 Stammt. III, 30.
 Stummt. III, 38; vergl. über die Regierung der beiden Dewi Barakät; MK 278 ff.,
 AD 133 ff, Wüstenf. Scherife, S. 75 ff.

Die Verwaltung der frommen Stiftungen wurde von ihm ohne Berücksichtigung der Ansprüche damaliger Besitzer von Grund aus neu geregelt; die indirekten Steuern, die Gewerbe- und Handelslicenz, welche schwer auf die Lebensbedürfnisse drückte, schaffte er ab und suchte zu verhindern, dass der Scherif sich 1/4 des jährlich für die Mekkaner geschickten Korns aneignete, weil ihm ja als Ersatz für dies Herkommen regelmässig ein Geldbetrag angewiesen wurde. Die beim Geburtsfeste Muhammeds gebräuchlichen Aufzüge, die festlichen Versammlungen am Todestage eines im Schebekah begrabenen Heiligen wurden verboten, weil sie regelmässig zur Unsittlichkeit und zu allerlei Ausschreitungen Anlass gaben. Allen Missbräuchen (und mit solchen waren die Bräuche Mekka's unlöslich verknüpft) trat der Maghribiner rücksichtslos entgegen, natürlich zur grössten Entrüstung aller Mekkaner. Dass ihm keiner öffentlich seine Feindschaft zeigte, verdankte er lediglich seinem Rückhalt in Konstantinopel und dem Eindruck der Truppen, welche ihn bei seiner Ankunft begleiteten. Nach dem Tode des Grosswezirs (1675) neigte sich seine Sonne gleich zum Untergang, und zwei Jahre darauf musste er nach Medina auswandern, 1680 wurde ihm verstattet, als Privatmann nach Mekka zurückzukehren und zu sehen, wie seine Neuerungen sämmtlich rückgängig gemacht waren; noch vor der Verdrängung der Dèwī Barakāt wurde er in schmählicher Weise aus Mekka verjagt 1). Mit seinem Sturz begann diese Herrschaft der Dèwī Barakāt sofort zu sinken. Ihm verdankte es diese Familie, dass sie bis ins Jahr 1770 den Dewi Zeid eine erhebliche Konkurrenz machen konnte. denn bei den Arabern wiegt es schwer, wenn ein Prätendent einem Zweige angehört, der einmal den Thron inne gehabt hat; Sand war aber nicht der Mann dazu, die zerrüttete Erbschaft seines Vaters gegen die energischen Dèwī Zeid zu vertheidigen.

Von Anfang an war es den Dèwī Barakāt zur Bedingung gemacht, dass die übrigen Regierungsfamilien zusammen 3/4 von den Einnahmen geniessen sollten. Während der Verwaltung des Maghri-

<sup>1;</sup> MK 307-8.

biners hatten sich Alle, nach einigem Zaudern auch das zuerst ausgezogene Haupt der 'Ahadilah, damit zufrieden gegeben. Die beiden abgesetzten Söhne Zeids hatten nach ihrer Flucht verschiedene Stämme zu feindlichen Unternehmungen gegen Barakät veranlasst, dann aber, als diese Empörungen zu keinem Resultate führten, die Reise nach Konstantinopel angetreten. Vom Sultan reichlich beschenkt und in Statthalterposten eingesetzt, hielten sie stets den Blick auf die Heimath gerichtet, und wiederholte Befehle aus Stambul zur Auszahlung eines beträchtlichen "Antheils" an ihre weiblichen Verwandten in Mekka zeugten von dem Einfluss ihres Wortes. Unterdessen reisten auch andere Familienhäupter nach Stambul, um sich über die Zurückhaltung ihrer "Antheile" zu beschweren, und führte in Mekka die Uneinigkeit der in die Einnahmen sich theilenden Familien die volle Anarchie herbei. Jedes Familienhaupt nahm das, wozu es sich berechtigt glaubte, ohne Vermittelung der Grossscherifs; vier Sklavencorps mit Zubehör wirthschafteten in altgewohnter Weise und hoben alle Sicherheit der Bürger auf. Die Dèwī Mas'ūd 1) standen an der Spitze der Opposition, welche dermaassen zunahm, dass der Grossscherif genöthigt war, sich Hülfe aus Stambul zu erbitten. Der Sultan ging aber auf den Vorschlag des Ahmed ibn Zeid 2) ein, und entsandte ihn 1684 zur Herstellung der Ordnung als Grossscherif nach Mekka.

Unter den vieluustrittenen Einnahmen des Scherifats nahmen nach wie vor die Geschenke indischer Fürsten eine bedeutende Stelle ein; theilwiese wurden solche durch Gesandschaften mit freundschaftlichen Briefen vom Herren Mekka's erbettelt '); auch reisten oftmals andere Scherife oder Mitglieder der Schebahanuilie ') zu ühnlichen Zwecken nach dem Goldlande, wenn ihre Gläubiger in Mekka ihnen die Hölle zu heiss machten. Der egrosse Mogul'' (Barakäts Zeitgenosse war Aurangzéb) stellte schliesslich einen bestimmten Jahresbeitrag fest, den sein Nawwäb von Suratte nach Mekka zu entriehten hatte, und Niebuhr') beriehtet, dass

<sup>1)</sup> Stammt, III, 6.

<sup>3)</sup> MK 292, 308, 324, 344 usw.

<sup>5)</sup> Beschrijving van Arabie, S. 350.

Stammt. III, 35.
 MK 195.

diese Quelle erst nach der Mitte des 18tes Jahrhunderts infolge der englischen Eingriffe nach und nach versiegte. Unter der Regierung Sarda kam eine von dessen Vater ausgeschickte Bettelgesandtschaft nach vierjähriger Abwesenheit (1683) zurück; nach angem vergebichem Warten auf eine Audiens bei Aurangzeb waren die fürstlichen Bettler auf Rath guter Freunde nach Atjeh weiter gereist und brachten nun von diesem Lande, wo die rechtgläubige Herrscherin sich durch den Besuch sehr geschmeichelt fühlte, prachtvolle Geschenke und namentlich viel Gold mit. Selbstverständlich entstand darüber unter den Scherifen eine brüderliche Rauferei).

Die Bedeutung der Dèwī Zeid 2), die 1684-1704 mit vielerlei Unterbrechung das Scherifat innehatten, koncentriert sich in Sa'd, dem Sohne Zeids, Sein Bruder Ahmed, der zuerst geschickt ward, lebte nicht ganz vier Jahre mehr; seine anderen Brüder und Vettern führten theils einen erfolglosen Kampf gegen ihn, theils wirkten sie für die gemeinsamen Interessen mit Sa'd zusammen : sein Sohn Sa'id war aber, so lange der Vater lebte, bloss sein Stellvertreter oder sein Werkzeug. Als Sa'd selbst zuerst aus dem ehrenvollen Exil zurückkam (1692), trug er eine türkische Kopfbedeckung; diese wnrde aber bald durch die arabische ersetzt, und damit war so ziemlich die ganze Aenderung, welche Sa'd in der Türkei erlitten hatte, abgethan; seine Art war der des Vaters ähnlich geblieben, und bis zur Todesstunde hat er den Kampf mit seinen Verwandten und mit den Türken der bequemen Ruhe vorgezogen. Nur Eins hatte er während seines Aufenthalts im Norden gelernt: was man den Willen oder den Befehl des Sultans nannte, war lediglich der jeden Augenblick der Aenderung fähige Ausspruch einer Versammlung voller Streit und Ränke; wer draussen stand war daher völlig berechtigt, unangenehmen neuen Befehlen, die man ihm in des Sultans Namen überbrachte, den Glauben zu versagen. So haben es bis in die jüngste Zeit die

<sup>1)</sup> MK 309, AD 146-7.

<sup>2)</sup> Stammt. III, 34, 35, 43, 44, 46; MK 316 ff., AD 146 ff.; Wüstenf. Scherife, S. 86 ff.

Dèwī Zeid gemacht; iedem "Residenten" oder Anführer der Pilgerkarawanen, der ihnen ihre Absetzung mittheilte, betheuerten sie ihren Gehorsam gegen den Sultan, jedoch hinzufügend, dass sie Absctzungsfirmane zunächst als gefälscht oder durch verleumderische Berichte hervorgerusen betrachteten. Kam aber der Befehl nicht direkt vom Sultan, sondern vom egyptischen Pascha, so hiess es 1): "Den Befehlen des Sultans schulden wir Gehorsam: die Gewalt "des Pascha's dagegen beschränkt sich auf Unter- und Oberegyp-"ten; dort setze er ein und ab, wen er will; zwischen ihm und "Mekka steht unser Schwert." Dieses stolze Gerede verhinderte nicht, dass 1688-90 mit Hülfe des Pascha's die Dèwī Mas'ūd in Mekka einrückten, um unter der Herrschaft ihres Ahmed ibn Ghālib 2) die ihnen vorenthaltenen "Herkömmlichkeiten" 2) selbst zu nehmen. Die Autorität Ahmed's war aber nur stark genug für Oppositionszwecke, und als dem Pascha von Diiddah klar wurde, dass er sich ohne seine fortwährende Unterstützung nicht behaupten konnte, antwortete er dem Scherif auf eine Bitte um Hülfe gegen die Dèwī Zeid: "O Scherif! wir haben Mekka zu überwachen: zur "Abwehr des Feindes von ihm kämpfen wir bis zum Tode. Die "Scherife aber sind deine Vettern; in eure Kampfe mischen wir "uns nicht!" 4) Zu solchem Fischen im Trüben waren die Gouverneure genöthigt, weil die zur vollen Beherrschung des Zustandes erforderlichen Truppen nur in den seltenen Fällen hergeschickt wurden, wo einflussreiche Türken in eine mekkanische Intrigue verwickelt waren. So erwirkte 1694 ein nach Stambul zurückberufener Gouverneur von Djiddah die Absetzung seines alten Feindes Sa'd und setzte das Haupt der heruntergekommenen Dèwī Abd èl-Muttálib 5) ein, dem es natürlich noch weniger als den Dèwī Mas'ud gelang, die Dèwi Zeid zu beseitigen; nach vier Monaten wurde er von Sa'd vertrieben und zog mit dem andern unglück-

<sup>1)</sup> Worte Saids MK 333-4, AD 155-8.

Stammt. III, 42; bei Wüstenf., Scherife, ist dieser Ahmed, Stammtafel XVI (62), an eine falsche Stelle gerathen.

<sup>3)</sup> Dies heisst العلوم 3).

<sup>4)</sup> MK 345. 5) Stammt, III, 37.

lichen Thronkandidaten, Ahmed, der unterdessen schon vergeblich die zaiditischen Imame im Süden um Hülfe gebeten hatte, nach Stambul, we Beide nicht lange darauf starben. Ahmed erwarb sich als Dichter einigen Ruhm; trotz dieser Bildung zahlte er während seiner bedrängten Regierung seine Truppen mit Münze, die er aus dem Golde der Ka'bah prägen liess'). Seitdem jene beiden zum Sultan gereist waren, hatten die Dèwī Zeid es hauptsächlich mit den 'Abadilah und den Dèwi Barakat zu thun: beide Familien machten aus dem alten und immer wieder neuen Grunde unausgesetzt Opposition, und namentlich die Barakät wurden dabei von dem Vertreter des Sultans wenigstens ermuthigt. Nach dem Tode dieses Würdenträgers 1698 versuchte Sa'd mit allzu naiver Schlauheit, dem Sultan zu beweisen, dass die Einsetzung seines Sohnes Sa'id als Candiag von Diiddah sehr vortheilhaft wäre, weil dieser dann die Kosten der Sicherheit des Pilgerweges im Hidjäz ganz übernehmen wollte; als »Schech èl-Haram" könnte, wie ehedem, ein Beamter niedrigen Ranges fungieren 3). Die Antwort war natürlich, die hohe Pforte ziehe es vor, ihre eigenen Residenten zu wählen, und es stellte sich sogar bald heraus, dass diesen Beamten durch geheime Instruktionen weitgehende Befugnisse ertheilt waren.

Sa'd bewährte in glücklichen Raubsügen und in der Abwehr vieler Angriffe seiner Vettern die bekannte Tapferkeit seines Geschlechts; nach jeder Vertreibung aus Mekka sammelte er im Nu zahlreiche ihm ergebene Beduinenbanden, die ihm für den Preis einer kleinen Pflünderung ihre Hülfe gewährten; wurde er belagert, so rief er in der schlimmsten Noth mit Trommelschlag den ganzen Pöbel Mekka's zum Kampf gegen die Türken und Türkenfreunde auf Bedlüch verlor jedoch auch die sehwer geprüfte Bevölkerung die

Committee Carpeda

<sup>1)</sup> MK 349. Sebon 365 and 851 hatten leksamilich mekkanische Satthalter ingleicher Weise das Hillighum entweint (CM 1.384, Ill.1148); 111.519, 111.51 wurden in Makka Münen gepragie mit Sahdiins Nanen (CM Il.1216); 1290 in nanns den nar hurre Zeit under Maka regierenden Busanischer Djennisc (MK 1929); speem Ende des 710m Jahri, ist wischerbolentlich von Falschmitzern die Bode (MK 383, 385), Noch Niebuhr gab en 1860 (MK 383, 385), Noch Niebuhr gab en 1861 (MK 383, 385), Noch Niebuh

Geduld; der Pascha von Djiddah aber schrieb dem Türkenverächter: Wenn ihr nicht im Stande seid, die euch bedrängenden Scherife abzuwehren, "so zieht aus dem Gebiete aus, denn die Herrschaft "gebührt dem, der sie zu bewahren weiss" 1). Den Einwendungen der auf Sa'ds Seite stehenden geistlichen Autoritäten Mekka's hielt der Pascha die ihm ertheilte Bevollmächtigung entgegen, zu jeder Zeit den Scherif einzusetzen, den er für geeignet halten werde. Das Haupt der Dèwī Barakāt, Abd èl-Karīm 1), musste trotzdem seine Ernennung mit dem Schwerte zur Geltung bringen, und Sa'd gab die Hetzjagd mit "den Hunden des Hidjaz" 1) nicht auf, bis er selbst eine tödtliche Wunde empfangen hatte. Vor seinem letzten Einzuge in Mekka wollte Sa'd bereits verzweifelnd fortgehen, als ihm ein Wahrsager den guten Erfolg seines Unternehmens verbürgte und dadurch den gesunkenen Muth wieder aufweckte '). Rammālin (so nennt man diese Geheimkünstler im Hidjaz, gleich-

viel ob sie ihre Prophezeiungen aus dem Sande, Raml, oder aus Muscheln und anderen Gegenständen herauslesen) und Zauberer standen trotz dem Verbote des Islam's bei den Scherifen in Ansehen. Dem gottlosen Tyrannen Ahmed ibn Abd èl-Muttalib wurde 1628 seine dereinstige Herrschaft von einem Mystiker, einem Scheche, der ihn in die Tarïoah eingeweiht hatte, vorausgesagt \*). Sa'd bekam von einem heiligen Asketen in dunkler Orakelsprache den Bericht über eine unheildrohende Vision, kurz bevor der Maghribiner Muhammed ibn Suleman \*) (1672) mit den egyptischen und syrischen Truppen gegen ihn anrückte 7). Zu gleicher Zeit wurde aber von einem heiligen Sejjid dem Scherif Barakät das Aufgehen seines Glückssterns angekündigt \*). Ein Rammal berechnete dem Zeid, wann ihn seine Mutter koncipiert hatte, und daraus ergab sich, dass seine Entwickelung im Mutterleibe 11 Monate gedauert hatte \*). 1734 tödtete ein Bruder

<sup>2)</sup> Stammt. III, 49. 1) MK 390.

<sup>3)</sup> So bezeichnete ein paar Jahre spüter Einer von den 'Abadilah die Beduinenbanden der Dewi Zeid AD 237.

<sup>4)</sup> AD 207.

<sup>5)</sup> MK 227 ff., AD 90-3,

<sup>6)</sup> Vergl, oben S. 125 ff. 7) MK 272. 8) AD 125.

<sup>9)</sup> M\*. Leid. 2021, fol. 104 vo

des Grosscherifs Mas'ud') einen magbribinischen Zauberer, weil besen Kunst seinen Nessen Muhammed zum Kampse gegen ihn besähigt hatte, und alle Diener des Scherifs harnten auf den Leichnam, um den Zauber endgültig zu lösen <sup>3</sup>). Niebuhr <sup>3</sup>) erhielt während seines Ausenthalts in Djiddah (1762) die Bitte vom Grosscherif Mest'id, aus den Sternen zu erspähen, ob sein daunals gegen ihn ausgestandener Bruder ihn besiegen werde. Auch heutzutage lieben sed die Scherife, wenn sie gesellig zusammen sind, den für die Thronfolge in Betracht kommenden Brüdern wahrsagen zu lassen, obgleich dies von den meisten lediglich als Spass betrachtet wird; Ernst und Scherz sind bei solchen Dingen nicht leicht zu unterschießen.

Den Dèwī Barakāt war trotz ihrem besseren Verhältniss zu den Othmanen kein Augenblick der Ruhe vergönnt. Ihre siehenjährige Verwaltung (1704-11) 4) wurde 1705 noch einmal von Sa'id unterbrochen; die Dèwī Zeid lauerten ununterbrochen mit den «Hunden des Hidiaz" jeder Schwäche ihrer Gegner auf. Diesen wurde ihre Aufgabe dadurch bedeutend erschwert, dass infolge der zunehmenden Decentralisation des Türkenreiches die Rivalität zwischen Syrien und Egypten wieder auflebte. Seit 1707 stritten sich aufs Neue die beiden Haddj-emire um den Vorrang ihrer Mahmal's und das Recht, vor dem Andern aus Mekka zu ziehen 1); dieser Zwiespalt hatte zur Folge, dass die Egypter und die iu Mekka liegenden Janitscharen sich den Dèwī Zeid anschlossen, während der Pascha von Djiddah und die syrischen Anführer für die Barakät Partei nahmen. Die Scherifensklaven erdreisteten sich in dieser Lage wieder, wegen der geringsten individuellen Beleidigung allesammt gegen die türkischen Soldaten aufzutreten \*); auch die Scherife liessen sich keinen fremden Eingriff gefallen. Als der syrische Emir 1711 für das Recht des Emirs von èl-Hasa eintrat, ohne Zahlung von Abgaben mit seinen Landsleuten

<sup>1)</sup> Stammt. III, 53.

<sup>9)</sup> AD 300f. Dieser Zauberer soll nämlich in ähnlicher Weise wie einmal der Prophet dadurch, dass er mit Sand und Steineben nach dem feindlichen Heere warf, die Schlacht entschieden haben.

<sup>3)</sup> Reisebeschreihung I: 275.

<sup>5)</sup> MK 426-7, 440.

Stammt. III, MK 395 ff.; AD 200 ff.
 MK 431 (Jahr 1708).

die Pilgerschaft zu verrichten '), erwiderten die Scherife, sie seien gewohnt, ihre Verhältnisse zu nicht-türkischen Ländern nach eignem Ermessen zu ordnen, und dabei blieb es. 1710 hatten sich schon die meisten Scherifenfamilien mit den 'Abadilah an der Spitze der Opposition thätig angeschlossen und den südlichen Hafen Qunfudah geplündert; jetzt wandte sich auch der Pascha aus Syrien gegen die Barakat, und Ende 1711 war der Enkel Zeids, Sa'id, wiedereingesetzt. Der "Schech" der Barakat, dessen eigener Sohn auf die Seite des Gegners übergetreten war, zog sich auf seine Besitzthümer im Wadī (d. h. Marr èz-Zahran) zurück. Im weiteren Verlauf des 18ten Jahrhunderts gewann die Macht der Dewi Zeid immer festeren Boden; wer die ältere Geschichte des Scherifats kannte, wäre noch im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts berechtigt gewesen, dieser Familie die Fortdauer ihres Grossscherifats mit Ausschluss der Nebenzweige vorauszusagen, 1718-20 war diese Würde allerdings in den Händen eines von den Dèwī Barakāt: Jahja ibn Barakāt 1); dieser war 1684 bei der ersten Vertreibung seiner Familie nach Stambul gezogen, hatte seit 1691 im Dienste des Sultans die syrische Pilgerkarawane durch das Gebiet der Räuberstämme Nordwestarabiens begleitet 3) und war während der zweiten Herrschaft der Dèwī Barakāt nach Mekka zurückgekehrt. Die beiden Söhne Sa'ids, welche nach dessen Tode (1716) nach einander die Erbschaft antraten, konnten mit ihren Verwandten nicht auskommen, auch deshalb, weil sie den Rathschlägen des eigentlichen Hauptes der Dèwī Zeid, Abd èl-Muhsin's 1), des Vetters Saʿīd's, kein Gehör schenkten. Abd èl-Muhsin, dem man einen "seit Qatādah's Zeiten ungesehenen Einfluss auf die Scherife" nachrühmt, hätte ohne Widerspruch den Sitz seines Vetters einnehmen können; er zog es aber grundsätzlich vor und rieth es allen seinen Verwandten, die Bürde des Grossscherifats Anderen zu überlassen, da jede Einsetzung der Anfang einer Absetzung und damit verbundenen Austreibung aus "dem Gebiete" sei; er wollte ruhig seine Güter verwalten. Dass cr diese Theorie befolgte, war die Hauptstütze

<sup>1)</sup> MK 445.

Stammt. III, 39; AD 258 ff.
 Stammt. III, 44.

der Regierung Jahja's; nach seinem Tode (1718) zeigte es sich, dass sein Bruder Mubarak 1) anderer Ansicht war, und Jahja musste bald das Feld räumen. Er bekam dann zwar auf seine Vorstellungen bei der Pforte Hülfstruppen und die Erlaubniss, mit den Dèwī Zeid gründlich abzurechnen, konnte aber mit einem ausschliesslich türkischen Anhange in Mekka nicht Stand halten. Sein Versuch, durch Abtretung der Herrscherwürde an seinen Sohn Barakat 1 (1723) die finanziellen Ansprüche der Scherife hinfällig zu machen und eine neue Rechnung zu eröffnen, hatte nur zur Folge, dass ihm jetzt Alle offen entgegentraten; noch im selben Jahre mussten sich Beide, Vater und Sohn, nach Syrien zurückziehen, Nicht glücklicher verlief die gegen 1770 von den Dèwī Barakāt unter einem Neffen des eben erwähnten Barakät angezettelte Bewegung. Zwei Jahre lang vermochten ihre mit Hülfe des damals von der Pforte völlig unabhängigen Pascha's von Egypten unternommenen Angriffe nichts gegen den wackeren Mesaid, der die Haddjemire Syriens auf seine Seite zog, und die augenblickliche Unsicherheit, welche Mesafids Tode folgte, gewährte dem Barakathaupte Abdallah 1) doch bloss vier Monate lang den Namen der Herrschaft. Kaum waren die egyptischen Krieger abgezogen, da erhoben sich die Dèwī Zeid wieder und verdrängten nun auf immer die Dèwi Barakat von der Bühne, die sie ohne den Maghribiner Muhammed ibn Suleman ') vielleicht niemals betreten hatten.

Ein Blick auf die Stammtafel (III) erzeugt schon den, übrigens durch die Thatsachen bestätigten, Eindruck, dass nach dem Tode des einflussreichen, aber in Zurückgezogenheit lebenden Abd èl-Muhsin 5), die Söhne Sa'ids ohne Schwierigkeit seine Vettern beseitigt haben, und dass unter jenen Söhnen (resp. Enkeln) \*) Mas'üd (1732-8 und 1734-52) und Mesaid (1752-70) den nur selten beanstandeten Vorrang bekleideten. Beide regierten 7), nachdem ihr Bruder Ahdallah \*) gestorben war und dessen Sohn Muhammed \*) die Macht

<sup>1)</sup> Stammt. III, 45; AD 262 ff.

<sup>9)</sup> Stammt. III, 48; AD 275 ff. 3) Stammt III, 57; AD 393 ff. 4) Vergl. oben S, 125 f.

<sup>5)</sup> Stammt. III, 44.

<sup>6)</sup> Stammt. III, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 7) Vergl. über die Dewi Zeid seit 1794: AD 277 ff.

<sup>8)</sup> Stammt. III, 51.

<sup>9)</sup> Stammt. III, 59.

seiner Oheime hatte kennen lernen, fast ununterbrochen eine lange Reihe von Jahren, und zwar Beide bis zu ihrem Tode, Unterdessen waren die Söhne des jüngeren von den zwei Brüdern 1) zu einer kräftigen neuen Generation herangewachsen, welche nach dem Ableben Mesa ids nur ein paar Jahre brauchte, ihrem Oheim Ahmed 1) klar zu machen, dass jetzt ihre Zeit gekommen sei. Die Machtstellung der Dèwi Zeid erhellt auch daraus, dass die Hauptgegner der Emire von Mekka in diesem Jahrhundert meistens der eignen Familie angehören. 1734 machte noch das hochangesehene Haupt der 'Abadilah, Muhsin'), einen Anlauf, sich mit Unterstützung des Emirs der syrischen Karawane des Scherifats zu bemächtigen; seitdem beschränkte sich jedoch die Opposition dieses Hauses sowie der Barakat auf drohende Auszüge und Strassenraub, oder Eifersüchteleien in Mekka wegen vermeintlicher Missachtung der niemals aufgegebenen relativen Selbständigkeit der Haupter. So schlugen 1732 die Scherife grossen Lärm, weil der Fürst das Haus eines Verwandten, der seinem Befehl zum Auszuge nicht schnell genug gehorchte, umzingeln liess, und die Entrüstung wiederholte sich im selben Jahre wegen Verletzung des Schutzrechtes eines von den 'Abadilah, der einen von seinen Sklaven, trotzdem er einen hambalitischen Gelehrten getödtet hatte, nicht ausliefern wollte 1). 1760 machte Mesaids Bruder Ahmed ihm Vorwürfe, weil der von ihm einem Sklaven von Mesä'ids Wezir gegen dessen Herrn gewährte Schutz durch Mesä'ids Gleichgültigkeit wirkungslos blieb b).

Abgesehen von dem letzten, oben erwähnten Thronprätendenten aus dem Hause Barakat, schaarten sich alle Unzufriedenen, wenn sie den Herrscher wirklich stürzen wollten, immer nm einen von den Dèwī Zeid. Die Stellung des Pascha's von Diiddah sank in diesem Jahrhundert tief herab; es ist mehr als fraglich, ob dies Amt regelmässig besetzt war. Höchst selten greift die türkische, oder sagen wir lieber: greifen die syrische und die egyptische, Regierung in den Lauf der Ereignisse ein, und dies ge-

<sup>1)</sup> Stammt, III, 60, 61, 62.

<sup>3)</sup> Stammt. III, 32; vergl. AD 302.

<sup>5)</sup> AD 316 f-

<sup>2)</sup> Stammt. III, 56. 4) AD 288 ff.

schieht dann ausschliesslich beim Haddi, denn zu jeder anderen Zeit fehlten die zur Durchführung eines Befehls erforderlichen Truppen. Als die fortwährenden Misshelligkeiten mit dem Gouverneur von Djiddah wegen der Theilung der Zölle 1748 dem Scherif Mas'ūd allzu verdriesslich wurden, zog er mit seinem Heere gegen den Hafen und zwang den Pascha zur Flucht übers Meer. Die Pforte begnügte sich damit, dem empörten Fürsten einen gefügigeren Wäli zu schicken 1) l Den ab und zu in grösster Eile von den Haddjemiren getroffenen Anordnungen fehlte aber jeder Zusammenhang mit den obwaltenden Verhältnissen und jede Kontinuität unter einander. Die gewaltsame Ersetzung Mesa'ids durch seinen Bruder Dja'far z. B. (1760) wurde nach der Rückreise der Pilgerkarawane von selbst zu nichte. Etwas mehr Einfluss übten jetzt wieder die Imame von Jèmèn (Can'a) aus: ein Scherif, der die Seele aller Opposition gegen Mesaid und seine Söhne war, fand einmal (1758)2) beim Imame selbst, ein anderes Mal (1776) bei dessen Statthalter in Luhèjiah 3) eine Zuflucht; das erste Mal erwirkte der Imam sogar für ihn die Erlaubniss des Grossscherifs, nach Mekka zurückzukehren: 1776 lieferte er den Empörer auf die Vorstellungen Serürs aus. Eine Erhöhung der Einfuhrzölle in Mekka gab dem Imam 1771 Anlass, zu verbieten, dass seine Kaufleute mit Getreide nach Mekka reisten: der Scherif sandte eiligst eine Gesandtschaft, seinen Verwandten im Süden zu besänftigen. Diese, übrigens unumgänglichen, Beziehungen setzten die Herren Mekka's jetzt keinem Verdachte mehr bei den Türken aus, da Jèmèn längst dem Gesichtskreise der Pforte entrückt war; nur wo die Ketzerei eine politische Seite hatte, wie bei der Gesandtschaft Nädirschah's '), mussten sich die Scherife in Acht nehmen.

Die Söhne, welche Mess'id nach kurzer Unterbrechung durch die Barskät und durch Mess'ids Bruder Ahmed, nachfolgten, waren Serür 1 (1773—88) und Ghälib 1 (1788—1813); als Serür starb, trat der, wie es scheint, sehr wenig energische Abd èl-Mu'in 1

<sup>1)</sup> AD 309.

AD 314 f.
 Vergl, oben S. 123.

<sup>3)</sup> AD 338. f. 5) Stammt. III, 60, 62, 61; AD 332 ff.

freudig sein Recht dem Ghälib ab. Beide waren in ihren Tugenden und ihren Fehlern echte Dewi Zeid, Serür hatte unausgesetzt gegen die unter seinem Oheim Ahmed vereinigten feindlichen Scherife zu kämpfen, bis er jenen 1779 in einem Treffen gefangen nahm; auch dann noch wirkten 'Abädilah und Andere ihm sogar durch eine Verschwörung gegen sein Leben in Mekka entgegen. Die allgemeine Unruhe ermunterte viele Beduinenstämme (Hudel, Scheban und vorzüglich die Harb) zu unbotmässigen Handlungen; seit 1742 hatten die Herren Mckka's ihre südlichen Besitzthümer gegen feindliche Verwandten zu schützen, die Dèwi Hasan 1), welche sich fünf Tagereisen südlich von Mekka zu grosser Macht aufgeschwungen hatten. Serür überwand alle Schwierigkeiten glücklich; der Ruhm seines Namens klang bis zum äussersten Westen der Länder des Islam's. 1779 sandte der Fürst von Marokko ihm zum Haddi nicht nur reiche Geschenke, sondern auch seine Tochter in Begleitung zweier von ihren Brüdern, die sie dem Scherif zur Frau anboten. Diese Verbindung führte auch in den Jahren 1783 und 87 die Sendung grossartiger Geldgeschenke von Maulaja Muhammed herbei 3). Kurz vor seinem vorzeitigen Tode, 1787 im Geburtsmonat des Propheten, gab Serür anlässlich der Beschneidung von seinen und anderer Scherife söhnen glänzende Feste, an denen sich die ganze Stadt betheiligte und wobei die Armen nicht vergessen wurden. Kein Mensch ahnte damals, dass einige Tage später Scrür sterben sollte; noch viel weniger dachten die Mekkaner daran, dass Umwälzungen im Inneren Arabiens in ihrer weiteren Entwickelung die Dewi Zeid stürzen sollten.

<sup>1)</sup> Nach Hasan ibn 'Adjlan; vergl. oben S. 113.

 <sup>1783</sup> kamen Goldstücke, auf denen Quran IX; 34 geprägt war. Im Jahre 1787 wird ansserdem die Ankunft zweier sehr bedeutenden Geld-gadagah's aus Indien erwähnt.

## IV.

## DAS SCHERIFAT IM LETZTEN JAHRHUNDERT 1788—1887.

Der Vorzeichen einer nahenden Katastrophe hatte es genug gegeben; nur fand sich zur rechten Zeit kein Deuter. Ein grosser Konnet war Mai oder Juni 1770 am Himmel erschienen; erst die Nachwelt erblickte darin die Ankündigung gewaltiger Kriege, mit denen arge Ketzer die Länder Allahs heimsuchen würden. Jabrhunderte früher hatte schon al-Fää in einem Gedichte überliefert, dass dreissig Jahre nach dem Bracheinen eines langen, glänzenden Kometen Ketzer aus östlichem Lande kommen würden '). Als sich nun aber der Unheilsbote zeigte, wusste man in Mekka schon längst, dass im ostarabischen Hochlande ein Mann als Reformator des Islam's aufgetreten war, die Emire von Dar-jijah und in ihrem Gefolge allmählich ganz Centralarabien für seine Lehre gewonnen hatte und mit allen Kräften bestrebt war, den halbtodten Islam überall durch ein Wort oder sein Schwert neu zu beleben. Zur Zeit Mas'ūd's ') waren bereits dreissig gelehrte Wahhabiten nach Mekka gekommen,

<sup>1)</sup> AD 321 ft. Das dem Fild ragnethriebane Gedield helt folgendermassen as: بالا لاح تجم من المشرقين المذهب المتحدث التحديث المتحدث التحديث المتحدث التحديث المتحدث التحديث المتحدث التحديث المتحدث التحديث المتحدث المتحدد المتحدث المتحدث المتحدد ال

den Vertretern der Wissenschaft den gereinigten Monotheismus zu predigen und vorläufig ihr Recht auf ungehinderte Betheiligung am Haddj zur Anerkennung zu bringen; wenn man den mekkanischen Chronisten Glauben schenken darf, sind die Gesandten sehr schlecht behandelt worden. Später wiederholten die Wahhabiten ihren Versuch, so oft ein neuer Grossscherif die Regierung antrat, immer ohne Erfolg. Das Anerbieten Serürs, ihnen gegen eine etwas hohere Abgabe, als die Perer zu zahlen pflegten, die Wellfahrt zu gestatten, lehnten sie stolz ab. Wir finden in den diesbezüglichen Berichten keine Spur davon, dass die Mekkaner den Gesandtschaften itzend welche Bedeutung beigelegt bätten; höchst wahrseheinlich haben sie mit grossstädtischer Verachtung auf die gelehrt sein sollenden Dörffer und Beduinen herabgesehen. Unter Ghälübs Regierung wurden sie in empfindlicher Weise eines Bessern belehrt.

Bei dieser Reformhewegung hat es die Geschichte von Mekka ebenso wie vorhin bei der Qarmatensekte '), lediglich mit der negativen Seite der Erscheinung zu thun. Uebrigens sind uns die Lehren und die Geschichte der Wahhabiten sehr viel genauer bekannt als die jener Feinde des Islam's, obgleich wir bis jetzt auf keine Arbeit verweisen können, in der die arabischen und europäischen Quellen verwerthet sind. Die jüngsten arabischen Chronisten Mekka's sind aus einleuchtenden Gründen sehr ausführlich über dieses Thema; sie erzählen den Lebensgang des Muhammed ibn Abd èl-Wahhab, wie er in Medina den besten Unterricht genoss, wie aber seine Lehrer schon damals bedenkliche Zeichen aufkeimender Ketzerei bei ihm beobachteten ; sie begleiten ihn ferner auf seinen Reisen und bei seiner Rückkehr in die Heimath, das Land, wo einst der Gegenprophet Musailimah zur Zeit Muhammeds seine teuflischen Offenbarungen auskramte! Sie beleuchten die Frechheit. mit der so ein Wüstenmensch die Behauptung aufstellte, nahezu alle muslimischen Gelehrten der letzten acht Jahrhunderte seien im Irrthum befangen gewesen, und die Thorheit des Emirs Muhammed ibn Sa'ūd, der sich einreden liess, der von Ibn Abd èl-Wahhāb

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 49,

goreinigte Islam müsse durch sein Schwert zuerst über Arabien, dann über die ganze zum Islam sich bekennende Welt verbreitet werden. Seit etwa 1740, sagen sie, fing der in den Pfaden Musailimah's und der Qarmaten tretende Irrlehrer an, viel von sich reden zu machen. Auf die Daten, mit denen diese Schriftsteller ussers Kenntnisse vom Wahabaitismus bereichern, können wir hier nicht tiefer eingehen; für uns handelt es sich um die Frage: wie hat diese Reformbewegung auf den [Jidjäz, namentlich auf Mekka eingewirkt?

Unser einem ist es leichter, zu verstehen, was Muhammeds Offenbarungen für seine Zeitgenossen besagten, als einem im Islam erzogenen Gelehrten. Wollen wir aber den heutigen Islam kennen lernen, so hilft uns jenes Verständniss dazu nur theilweise, denn der Muhammedaner darf in jedem Texte nur das finden, was die neuern Erklärer herausinterpretiert oder hineingelegt haben. Ihre Erklärung ist nicht das Werk des Propheten, sondern das Resultat des jahrhundertelangen Entwickelungsganges seiner Religion unter allerlei Einflüssen, die zur Zeit Muhammeds nicht vorhanden waren. Für die heutigen Muslime haben der Quran und die heiligen Ueberlieferungen daher fast keine reelle, sondern bloss rituelle Bedeutung; man recitiert die Offenbarungen, aber was sie enthalten oder vielmehr enthalten sollen, das lernt man aus den Handbüchern der Gesetzeskunde und der Glaubenslehre. Zwischen dem Gläubigen und Allahs Worte stehen die scholastischen Gelehrten, deren Aussagen auf die Autorität der Gründer der vier "Riten" oder Schulen zurückgehen. Die schwerste Anstrengung des Geistes befähigt den modernen Muhammedaner nicht mehr, sich in die Verhältnisse Westarabiens vor 1300 Jahren hineinzudenken; ein gewaltiger Sprung war es, der den Ibn Abd èl-Wahhāb über die Kluft hinwegsetzte. Keine Umgebung ist mehr dazu geeignet, das Auge eines günstig veranlagten Menschen dem ursprünglichen Sinn des Qurans zu öffnen wie das in jeder Beziehung nur wenig veränderte Stammland des Islam's; nirgends stehen die Sprache und die Sitten jenem Ursprunge näher als hier.

Gleichviel welche Eindrücke für den Mann bestimmend gewesen

sind, Ibn Abd èl-Wabhāb hat den Gegensatz zwischen dem alten und dem modernen Islam vorzüglich in zweierlei Hinsicht erfasst. Der Luxus und die daraus entspringende Unsittlichkeit stehen in grellem Widerspruch mit der dem Quran zu Grunde liegenden Lebensanschauung: wird dem Menschen ein neues Genussmittel bekannt, so tritt der Islam demselben regelmässig zunächst feindlich entgegen. Wenn aber das Uebel einmal allzu weit um sich gegriffen hat, so fangen die Gelehrten an zu paktieren: den Taback z. B. haben sie zuerst verdammt, später jedoch für erlaubt erklärt. Unser Reformator wollte von solchen, im Namen der heiligen Wissenschaft gemachten, Zugeständnissen nichts wissen; da nun in seiner Umgebung gerade der Taback das üblichste Genussmittel war, so hat sich sein Verdammungsurtheil über den modernen Luxus am Greifbarsten in seiner Verpönung des Tabackrauchens offenbart. Wo er mit städtischer Knltur in Berührung kam, erstreckte sich sein Rigorismus in gleichem Maasse auf die Musik, den Gebrauch von Seide, Gold und Silber zur Kleidung und zum Schmuck der Männer und ähnliche in muslimischen Ländern angenommene Unsitten. Das Andere, das seinen religiösen Eifer erregte, war die allenthalben eingeschlichene Beeinträchtigung des guränischen Monotheismus durch den Heiligenkult. Die Anrufung von Propheten und Heiligen um ihre Vermittlung bei Allah bildet namentlich bei Ungelehrten die Brücke zur Vielgötterei; die Gelehrten, welche iene für erlaubt erklären, leisten dieser Vorschub. Gottesgesandte und Fromme können uns nach ihrem Tode weder nützen noch schaden: nur Allah lebt und stirbt nicht. Vom Teufel sind also die unzähligen Grabkuppeln, nach denen die Muslime pilgern, als wobnte Gott darin; entweiht wird Mubammeds heilige Stadt Medina durch den Kult des Grabes des Propheten und seiner grössten Genossen. Zur Reinigung des Islam's ist die Ausrottung solcher heidnischen Bräuche und Gegenstände erforderlich; man muss aber auch dem Uebel die Wurzel nehmen. Die Wurzel ist die formelle Unwabrheit, dass man die göttliche Offenbarung nur durch gewisse Vermittelung verstehen könne, ist mit einem Worte die Lehre von der Autorität der vicr orthodoxen Riten. Somit ist die Grundlage der

Reform von selbst gegeben: die selbständige Erforschung des Sinnes der Offenbarung muss zu jeder Zeit die buchstäbliche Treue in der Befolgung ihres Inhalts ermöglichen. Solcher Lehre dienten die Zunge und die Feder des Ibn Abd èl-Wahhab, das Schwert des Ibn Sa'ūd auf ihrem Zuge durch Arabien. Im Innern begegneton sie vielem zur Bearbeitung geeigneten Material: unter den sesshaften Arabern war die Schule des Ibn Hambal vielfach vertreten, welche solchem Rigorismus sehr geneigt ist; die Beduinen dagegen leben grösstentheils in ähnlicher "Unwissenheit" auf religiösem Gebiete wie zur Zeit Muhammeds und stehen nicht weniger als damals der Wirkung einer einfachen Religion offen, die sich auch durch materielle Mittel imponierend als eine Gewalt darthut. Die einfache Gerechtigkeit und Strenge der ersten Wahhabiten-emire, die grossen Erfolge, auch die reiche Beute, welche den "Gläubigen" manchmal zu Theil wurde, erregten hier Neigung, dort Furcht, dort wieder Habgier: in wenigen Jahren wuchs das Wahhabitenreich zur Hauptmacht Arabiens heran.

Die übrige Welt bot der wahhabitischen Lehre geringe Aussicht auf Erfolg; nirgends liese sich dieser weniger erwarten als in den heiligen Städten. Was die Reform abschaffen wollte, das gehörte gerade zu den Lebensbedingungen der Mekkaner?) und Medinenseriei Heiligenkuppeln tragen alle den Fremdenführern und den Thorhütern ihre Zinsen ein, und allzugrosse Sittenstrenge hat hier niemals geherrscht. Die eigentliche, dem quraischitischen Kern assimilierte Bevölkerung ist immer einfach und sittsam geblieben; die Fremdenkolonien und Soldaten, sowie der Pöbel führten eine Lebensweise, der das wahhabitische Regiment als ein unduldbares Joch erscheinen musste. Dazu kam, dass die auffallendsten Lehrsätze des Reformators ganz dazu angethan waren, in Laienkreisen heltiges Aergerniss zu erregen. Muhammed, dessen Namen man in Mekka bei jedem Peste in Lobgesängen Giert, dessen Grubstätte

Vergl. auch Djabarti, 'Adjäth al-Athir III: 955 ff, wo en u. A. heisst: من المحالي المحا

in Medina zu besuchen der Mekkaner für das grösste Glück hält, sollte ein gewöhnlicher, zu keiner Verehrung berechtigter Mensch sein! Die \*Ulamä, die Gottesgelehten alle auf Irrwegen! Und der dies alles auszusprechen wagte, war so zu sagen ein Bauernsohn, ein Araber aus dem Innern, wo die Kunst des Lesens und Schreibens sehon als eine wichtige Errungenschaft gilt!

Die politische Seite der Bewegung haben die Scherife bis zur Zeit Ghālibs leichtsinnig übersehen. Im Innern Arabiens gab es von jeher zahllose kleinere Emirate, wie z. B. das von Dar'ijjah vor der wahhabitischen Bewegung; die Grossscherife hatten immer soviel zu Hause zu thun, dass die Herstellung eines politischen Zusammenhangs zwischen ienen Atomen von ihnen nicht einmal geplant wurde. Hatten ein solcher Emir oder seine Angehörigen sich etwas zu Schulden kommen lassen, so freuten sich schon die Leute des Scherifs auf die Beute bei dem zur Bestrafung zu unternehmenden Raubzuge. Den meisten Emiren war der König von Mekka ungefähr das, was diesem der Sultan von Stambul war; der höchste Würdenträger des Islam's, mit dem sie in Berührung traten. Sein Adel und seine Macht gaben ihm ein Recht auf ihre Ehrenbezeigungen und Geschenke, wenngleich sie ihre eignen Sachen am liebsten selbst ordneten. Das Verhältniss war ebenso unregelmässig und wechselnd wie die arabischen Emirate selbst; sobald nun aber ein Anderer die Einigung zu Stande brachte, wozu den Scherifen die Zeit fehlte, mussten diese sich einer gefährlichen Konkurrenz versehen. Ibn Su'ūd's Konkurrenz war nun um so bedenklicher, weil sie auf einer religiösen Idee beruhte, die sich mit keiner Beschränkung ihrer Machtsphäre zufrieden gab.

Die Dèwi Zeid schenkten den Zeichen der Zeit erst Aufmerksamkeit, als es zu spät war; den Gesandtschaften der Wahhabiten begegneten sie manchmal mit verletzender Geringschätzung 1, und

<sup>1)</sup> Maridi hat cinnal während seiner Regirerung ein Verbot gegen das Tabackmuchen erkanen. Gleichtwich der den Gemessen am auf für eit das barnetunks betrachte, oder, wie Andere behaupten, aur das öffentliche Rauchen in den Kaffenbauern ab nanastischlig vergrata hat, an arhabhitischen Einfann ist inden in den Kaffenbauern ab nanastische Ernstein ab der Vergrata hat, an arhabhitischen Einfann ist inden in den denne (reg. Al 2006). Aubeiliebe Erkane gingen öffer von Scherifen aus, die damit gewöhnlich angewebenen Gelehrten einem Gefallen batte.

Serür war bloss darauf bedacht, durch die neue Ketzerei die Einträglichkeit des Haddi zu vermehren, ohne zu begreifen, dass die Neumuslime solche Bedingungen grundsätzlich ablehnen mussten und dass die Ausschliessung vom Haddj sie am Ende zu Feindseligkeiten herausfordern könnte. Der Gedanke der gewaltsamen Verbreitung wohnte dieser Reform ebensosehr inne wie der Religion Muhammeds: da jedoch die Mittel der Wahhabiten einstweilen nur auf arabische Verhältnisse berechnet waren, konnten Ibn Sa'ūd und seine Nachfolger nur selten Pläne der Welteroberung hegen; ausserdem gab es unter den Herrschern dieses Geschlechts neben kriegerischen auch friedliche Naturen. In Bezug auf die heiligen Städte waren sie, wie es scheint, fast durchgängig zu gelindem Verfahren geneigt; so hatte es ja der Prophet auch gemacht. Die Unverletzbarkeit des heiligen Gebietes nahmen sie sehr viel ernster als die Prophetenkinder. Unterdessen war die neue Lehre und die damit verbundene Anerkennung der Autorität der Emire von Dar'ijah auf allen Seiten schon bis über die Grenzen des Gebietes vorgedrungen, das die Dèwī Zeid als das ihrige betrachteten.

Ghälib musste im Laufe des Jahres 1788 seine Herrschaft erst durch Niederwerfung seiner widerstrebenden Brüder befestigen, die verschiedene Hudel- und Thaqif-stämme gegen ihn aufwiegelten; 1790 machte ein ehrgeiziger Scherif den Versuch, eine Bewegung gegen fhälib zu Gunsten seiner unmündigen Neffen, der Schne Serürs, anzuzetteln, und kanm war diese Schwierigkeit überwunden, als die Diwi Hasan im Süden 13 aufs Neue das Gebiet Ghälibs bercheten, wodurch eine Razzis gegen diese Scherife erforderlich wurde. Erst nach Beseitigung dieser Hindernisse konnte Ghälib sich überlegen, in welcher Weise er dem Wahlabitenstrome einen Damm entgegensetzen sollte. An Ausdauer hat es der tapfere Bmir in dem beinahe sechszehnjährigen Kampfe gegen die Uebermacht nicht fehlen lassen; es ist freilich Uebertreibung seiner mekkanische Lobredner, wenn sie die Zahl seiner Expeditionen auf 56 brin-

<sup>1)</sup> Vergl. oben 8. 137.

gen 1), aber man kann nicht leugnen, dass er kein Mittel zur Rettung seines Gebiets unbenutzt gelassen hat. Trotz allem Unterschiede drängt sich die Aehnlichkeit dieses Kampfes mit dem 12 Jahrhunderte früher zwischen dem heidnischen Mekka und dem Propheten geführten dem Beobachter auf. Heute wie damals war der Angriff kräftig und unermüdlich durch sein religiöses Prinzip, dem die Mekkancr bloss einen zähen Konservatismus entgegenhalten konnten; heute wie damals verkannten die Mekkaner die Bedeutung der Reform, bis es zu spät war, derselben zu steuern. Abd èl-'Azīz und sein Sohn Sa'ūd waren ebenso wie der Prophet den Mekkanern gegenüber äusserst nachgiebig und liessen auch nach vollständigem Siege hier alles fortbestehen, was nicht offenbar gegen ihre Religion verstiess. Auch betrachteten die Scherife und die Mekkaner den Kampf wesentlich nur vom praktischen, weltlichen Gesichtspunkte aus; die Scherife zeigten später durch die That, dass nicht die Lehre der Wahhabiten ihren Widerstand herausforderte, und unter mekkanischen Gelehrten fand der Reformator einzelne Bewunderer, so lange er noch in der Ferne blieb und die zuchtlosen Beduinen in ungekanntem Maasse zu Ordnung und Ruhe zwang 2); sobald dagegen die Folgen der Reform für das Leben der Mekkaner abzusehen waren, überstimmte der Erhaltungstrieb alle anderen Argumente: Laien und Gelehrte, die Dèwi Zeid und ihre Unterthanen sahen ein, dass ihre gemeinsamen Interessen sich mit dem Wahhabitismus nicht vertrugen.

Von 1791 an hörte Ghälib nicht auf, Expeditionen gegen die nominell seinem Gebiete angehörenden, von den Scherifen aber niemals wirklich regierten Araber auszuschieken, deren Ansehtuss an die mächtigen Wahhabiten durch die Vernachlässigung von Seiten ihrer Oberherra sehr erleichtert war. Nach Stüden gingen seine Truppen bis über das Bischahland hinaus, nach Norden und Nordosten bis ins Qaçim und hinter Medina, nach Osten überschritten sie die Grenzen des Gebietes von Tätif, seine Brüder Abd èl-Mür und Abd èl-Aziz und sein Schwager (Uhmän äl-

AD 443 ff., hauptsschlich nach dem Zeitgenossen Ghälibs, Abdallah Abd ès-Schakür.
 AD 390.

Medhāifī mussten unausgesetzt das ganze Land durchstreifen. Je mehr der Fürst die Stärke seiner Gegner schätzen lernte, um so dringender bat er die syrischen und egyptischen Pilgerführer bei jedem Haddj um ihre Hülfe, aber ohne den geringsten Erfolg. In Syrien und in Baghdad war der Wahhabitenname schon gefürchtet. sodass die zur Begleitung der Haddikarawanen befohlenen Offiziere nicht die geringste Lust hatten, sich auf eigene Faust und ohne absehbaren Nutzen grosser Gefahr auszusetzen. Zwei Gesandtschaften, welche Ghälib 1793 und 98 nach Konstantinopel schickte, kamen ebenfalls enttäuscht zurück; die europäische Politik nahm dort alle Aufmerksamkeit in Anspruch. Statt der verlangten Hülfe sandte der Sultan Ende 1798 nach den heiligen Städten den lächerlichen Befehl, man solle sich zur Abwehr eines möglichen Angriffs von Seiten der Franzosen rüsten, weil diese nach der Eroberung Egyptens vielleicht Mekka und Medina einnehmen möchten. Auf seine eigenen Kräfte angewiesen, konnte Ghalib aber nichts Bleibendes erreichen. Auf die Bewohner der ausgedehnten. wahhabitischem Einflusse offenstehenden Grenzländer hätte er sich nur dann verlassen können, wenn er im Stande gewesen wäre, sie durch bedeutende Besatzungen gegen eventuelle Angriffe zu schützen. Wie die Dinge lagen, hatte der Scherif kein Recht, sich über die "Treulosigkeit" jener Leute allzusehr zu entrüsten, denn von traditioneller Anhänglichkeit konnte bei ihnen nicht die Rede sein. und auch jetzt noch gab ihnen der Fürst keine andere Beweise seiner Gnade als empfindliche Züchtigungen beim geringsten Verdacht. Es war ihnen nicht zu verdenken, dass sie sich nach dem eiligen Abzuge solcher Vertreter der Scherifatsrechte auf die erste Einladung dem in jeder Hinsicht imponierenden Emirate der Wahhabiten anschlossen. Dabei gewann die segensreiche Wirkung der Reform ihr nicht bloss die Furcht, sondern auch die Verehrung der Araber. Die Bewohner der heiligen Städte und ihresgleichen hatten von jeher die in Leben und Denken dem civilisierten Islam fernstehenden, "ungläubigen" Beduinen geschmäht, ohne durch innere Mission ihre Erziehung zu fördern. Der Mcthode Ibn Abd èl-Wahhab's gelang es dagegen, in wenigen Jahren aus Tausenden von

"Hunden der Wüste", an deren Bildungsfähigkeit die Städter verzweifelten, eine leidlich gesittete Gesellschaft zu bilden.

Die Beduinen wurden durch den Wahhabitismus nicht reformiert, sondern zuerst islamisiert : selbst betrachteten sie mit Recht ihren späteren Abfall als einen Rückfall ins Heidenthum. Dem auf vielfach mit Blut besiegeltes "Herkommen" gegründeten Reiche der Söhne Qatādah's fehlten die Waffen gegen eine fest zusammenhaltende, junge Religionsgemeinde. 1799 entschloss sich Ghälib vor Ermattung mit Abd èl-'Azīz, dem Emire von Dar'ijjah, einen Vertrag zu schliessen, worin die Grenzen der beiderseitigen Machtsphären genau festgesetzt wurden. Die Stämme rings um die heiligen Städte und um Täif sollten mit diesen und einigen anderen Städten das Gebiet Ghālibs bilden, wogegen den "Rechtgläubigen" der Zutritt zu den Heiligthümern freigegeben wurde; diese Bedingung erinnert wieder an die 628 vom Propheten mit den Quraischiten geschlossene Waffenruhe. Hätte nicht Baghdad die Wahhabiten damals zusehr beschäftigt, so wäre ohne Zugeständnisse religiöser Natur von Seiten Ghālibs kaum eine Uebereinkunft getroffen.

Im Mai 1800 fanden sich die Wahhabiten in grosser Zahl unter dem Emir Sa'ud zum Haddi ein; Ghālib kam ihnen in jeder Weise entgegen und beeilte sich, als bei 'Arafat seine Leute mit einigen von jenen zu zanken anfingen, mit seinem Machtworte den Frieden herzustellen. Die beiden Fürsten tauschten schöne Geschenke aus. und es schien, als ware der Streit endgültig beigelegt. Das war jedoch eben nur Schein; die aggressive Religion konnte auf die Dauer keine andere Schranken anerkennen als die ihrer Macht. Was konnte Abd èl-'Azīz dafür, wenn die auf allen Seiten das Scherifat umgebenden, zur neuen Religion sich bekennenden Stämme eine erfolgreiche Propaganda unter ihren Nachbarn trieben, ungeachtet der politischen Trennung? Und wenn solche Bekehrungen Zerwürfnisse verursachten, so stellten diese doch keinen Vertragsbruch von Seiten des Wahhabiten-emirats dar? Schon 1800 eroberten wahhabitisch gesinnte Stämme den Hafen Hali, der die normale Südgrenze des Scherifats bildete. Ghālib vertrieb sie und züchtigte die armen Einwohner wegen ihrer "Untreue" in grausamer Weise; in Hali erbeutete Kinder wurden in Mekka als Sklaven verkauft, als wären ihre Eltern Heiden gewesen. Reumüthig kamen die Bürger von Hali 1802 nach Mekka und flehten ihren gestrengen Herrn um eine Besatzung an. Er gab ihnen wenige Krieger mit, die nach acht Monaten wieder von den Wahhabiten vertrieben wurden. Auch Qunfudah erlitt sehr starke Angriffe; der ganze Süden war bereits wesentlich wahhabitisch. Als Ghälib den Wahhabiten-emir brieflich über diese Vorgänge zur Rede stellte, lehnte dieser jede Verantwortlichkeit für solche selbständige Handlungen verschiedener Stammeshäupter ab; was aber die religiöse Propaganda betrifft, darüber war ja nichts abgemacht. Es wurde jedoch immer klarer, dass z. B. unter den Zahran-stämmen, alten Verbündeten der Scherife, faktisch auf politischen Anschluss an den Reformator hingewirkt wurde. Sicherheit zu erlangen schickte Ghalib eine Gesandtschaft nach Dar'ijjah: vornehme Scherife, einen Beduinenschech und seinen Schwager 'Uthmän èl-Medhäifi; diese sollten die Erneucrung des Vertrags herbeiführen. Der Schwager Ghälibs war ein tüchtiger und, wie es scheint, zugleich ein gebildeter Mann; die Egypter, welche ihn später als Gefangenen Muhammed Ali's kennen lernten, bewunderten ihn und bedauerten, dass ein so trefflicher Mann nach Konstantinopel in den Tod geschickt wurde. Wichtige Gründe müssen ihn bewogen haben, seiner Sendung untreu zu werden und auf die Seite des Gegners überzutreten. Ausser persönlichem Ehrgeiz und vielleicht persönlichen Beschwerden gegen Ghalib hat wahrscheinlich religiöse Ueberzeugung die Bekehrung bewirkt. Genug, er traf in Dar'ijjah geheime Verabredungen mit Abd èl-'Azīz und seinem Sohne Sa'ūd; die Uebrigen bekamen bloss leere Worte mit nach Hause. Auf der Rückreise trennte sich 'Uthmän unweit Täif von seinen Geführten und besetzte mit einigen Leuten eine starke Stellung in der Nähe; der Renegat 1) wurde einer von den

<sup>1)</sup> Die mekkanischen Chronisten erhauben sich bei der Erwähnung solcher Bekehrungen (ausser der allerdings geswungsone Bekehrung der Mekkaer selbst, die sie mit möglichst zweidentigen Worten rerhällen) ein albernes Wortspiel: statt خدل في التعرين المالية و rtrat der Religion bei "angen sie: رخول في التعرين مرود trat der Religion bei "angen sie: رخول في التعرين المالية و rtrat der Lohm."

eifrigsten Mitarbeitern an der Zerstörung der Macht Ghälibs. Zuerst allein, dann vereinigt mit dem wahhabitischen Emir des Bischahlandes richtete sich nun 'Uthman gegen Taif, dessen Vertheidigung Februar 1803 von Abd èl-Mu'in und dem zur Hülfe herbeigeeilten Ghālib aufgegeben werden musste, weil sie sich nicht mehr auf die Gesinnung ihrer eigenen Beduinen verlassen konnten, und weil sie erfuhren, die Hauptmacht der beiden Emire rücke jetzt gegen die bisher immer geschonte heilige Stadt heran. So war Taif erobert: 'Uthman blieb hier als Emir zurück und sandte dem Sa'ud die frohe Nachricht. Dieser kam nun auch selbst mit einem Heere und stand während des von vielen Maghribinern, vom Sultan von Maskat und anderen Grössen besuchten Haddi nur drei Tagereisen von Mekka. Ghālib machte einen letzten, verzweifelten Versuch, den Anführern der Karawanen aus Syrien und Egypten ihre Verpflichtung zur Hülfeleistung klar zu machen: Beide beschränkten sich auf einen vorsichtigen Briefwechsel mit Safüd und zogen ab. die letzte Hoffnung des Scherifs mit sich nchmend.

Dieser hätte sich jetzt, da die Othmanen in ihrer Apathie beharrten, wie sein Schwager dem grossmüthigen Feinde in die Arme werfen können; dazu war er jedoch zu stolz oder zu vorsichtig. Er zog sich in die letzte, für die Wahhabiten uneinnehmbare Feste zurück: März 1803 ging er nach Djiddah, dessen hohe Mauer ') mit ein paar Kanonen und einigen Soldaten zur Abwehr aller Beduinenangriffe mehr als genügte. Dass seinem Auszuge die Uebergabe Mekka's folgen musste, wusste er wohl; wahrscheinlich fand dieselbe sogar nach einem von ihm selbst festgesetzten Plane statt. Sein eigener Bruder Abd èl-Mu'in leitete die Verhandlungen ein und schickte dem Sa'ūd eine Deputation von mekkanischen Vornehmen und Gelehrten, die sich im Namen Abd èl-Mu'in's und der Bevölkerung dem Emir von Darfijah unterwarfen in Worten, welche dieser nur als Ausdruck der Bekehrung auffassen konnte. Dass sie dies nicht ohne heimlichen Vorbehalt thaten, wusste der Emir ebensowohl als der Prophet solches von den Bürgern seiner

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 102 Anm.

von ihm eroberten Vaterstadt gewusst hatte; auch Sacud sah wohl ein, dass Feinde nur allmählich bekehrt werden. Ende April zog er feierlich in die Stadt ein, Abd èl-Mu'in und alle geistlichen Autoritäten huldigten feierlich dem Wahhabiten, der nun vor der versammelten Bevölkerung eine Rede hielt, ganz nach dem Muster der von Muhammed bei der Eroberung des heidnischen Mekka ausgesprochenen: durch das Schwert Sa'ūd's hatte Allah die Mekkaner aus der Finsterniss des Polytheismus in das Licht der wahren Religion geführt. In den nächsten Tagen mussten die Mekkaner den Wahhabiten Hülfe leisten bei der Zerstörung aller Grabkuppeln und der Einsammlung aller Tabackspfeifen und Musikinstrumente. welche auf Scheiterhaufen verbrannt wurden; alle den Propheten verherrlichenden Formeln im Aufruse zum Calāt und sonst wurden strengstens untersagt; die dünkelhaften Städter mussten sich einen Elementarunterricht in der Religion von diesen «ungebildeten" Leuten gefallen lassen, und vor Furcht machten sie zu Allem ein andachtvolles Gesicht. Nach erfolgloser Einladung an Ghālib zur Unterwerfung belagerte Sa'ūd nun eine Woche lang vergeblich und mit schwerem Verluste Diiddah; auf dem Rückzuge unterwarf er sich die im "Wadi" (Marr ez-Zahran) sesshaften Scherife, über welche er einen von den Dèwī Barakāt einsetzte, und zog endlich mit seinen Truppen nach dem Stammlande zurück, eine kleine Besatzung in Mekka zurücklassend.

Wenn Sa'ūd geglaubt hat, der Sauerteig des «Monotheismus" werde jetzt seine Wirkung in Mekka ohne äusseren Zwang vollenden, so hat er sich sehr getäuscht. Schon Anfang Juli kam Ghälib zurück, bemächtigte sich ohne Schwierigkeit der Stadt und nahm von dort aus den Kampf gegen 'Uthmän und den Emir von Bischah wieder auf. Beim folgenden Haddj liess endlich der Emir von Syrien auf Ghälibs Bitte 150 Soldaten bei ihm zurück; mit diesen und den aus Djiddah mitgeführten Kanonen konnte er sich die Belagerer vom Leibe halten. Bald darauf nahm er den von jeher zum Scherifat gehörigen Hafen èl-Lith durch eine combinierte Operation zu Wasser und zu Lande und stellte seine Autorität über den «Wädt" wieder her. Während Ghälib hier, namentlich durch die Tapferkeit des Scherifs Rädjih

von den Schenübrah 1) grosse Erfolge errang, ging ihm durch die "Bekehrung" der Harbbeduinen im Norden Jambu' verloren. Der Scherif wandte sich in seiner Noth an zwei gerade in Djiddah geankerte englische Schiffe um Hülfe gegen jenen Hafen; aber auch ohne diese gelang es ihm, denselben zurückzuerobern. Was nützte ihm schliesslich aber solcher Gewinn, während die allenthalben herrschende Unsicherheit die Zufuhren von Mekka abschnitt und der syrische Emir 1805 nicht nur keine neue Hülfstruppen gewährte, sondern sogar die alten mit zurücknahm und von 'Uthman èl-Medhäifi für eine Geldsumme seinen sicheren Rückzug erkaufte? Täif konnte Ghälib diesem nicht entreissen; dagegen gingen immer mehr Scherife von den 'Abädilah, Barakāt, Menā'mah und anderen zum Feinde über, Sogar seine eigenen Neffen, die auf seine Macht eifersüchtigen Söhne Serürs, verliessen ihn, und einige Führer seiner Sklaventruppen liess Ghälib aus Misstrauen umhringen. Allmählich war das heilige Gehiet von einer Mauer von feindlichen Beduinen umgehen, durch welche es nur dann und wann mit grösster Mühe einer kleinen Karawane 2) gelang nach Djiddah durchzubrechen, um einige Lebensmittel für die Ausgehungerten zu holen. Viele Mekkaner benutzten diese Gelegenheit, dem Schreckensorte zu entfliehen; die zahlreichen ausgewanderten wurden in Djiddah gar nicht freundlich aufgenommen. Seit August 1805 fing unter der Leitung èl-Medhāifi's, des Emirs von Bīschah und des Schēchs der 'Asīr-stämme, auf Befehl Sa'ūds die förmliche Belagerung Mekka's an; der Rückfall der Mekkaner hoh nach Ansicht des Wahhabiten die Unverletzbarkeit des Gebietes auf, ebenso wie zur Zeit des Propheten der Friedensbruch der Quraischiten jenen zur gewaltsamen Einnahme Mekka's berechtigte. Die Hungersnoth überstieg alle Grenzen, die Pest fing zu wüthen an; wer von den armen Städtern den kranken Körper der eifersüchtigen Aufsicht Ghālihs entziehen konnte, rettete sein Lehen ins feindliche Lager. Im Februar 1806 eröffnete Ghālib Verhandlungen mit den Belagerern;

<sup>1)</sup> Oben S. 113.

<sup>2)</sup> Diese Karawanen hiessen ردود, Plnr. von ع AD 495 usw.

lieber als der Verlust seiner Würde war ihm die Anerkennung der wahhabitischen Oberherrschaft, die sich ihm jetzt als unerlässliche Bedingung aufdrängte. Die vorläufige Abmachung, derzufolge Ghälib sein Gebiet aus der Hand des Eroberers zurückerhielt, wurde von Sa'üd genehmigt, und die Wahhabitisierung Mekka's mit frischer Kraft durchgeführt. Der Scherif ging darauf selbst nach Djiddah und verstärkte die Besatzungen in diesem Hafen, in Jambuf, Masgwä und Sawäkin 1), vielleicht mit der Absieht, für alle Nothfülle einen Rückhalt zu haben; bald erheischten allerlei Unordnungen in Mekka, vorzüglich Strassenkämpfe zwischen Türken und Scherifensklaven, seine Rückhelt.

Nachdem nun Mekka endgültig wahhabitisches Gebiet geworden war, fingen Ghālibs Verwandten an, bei Sa'ūd gegen ihn zu intriguieren; sein Schwager èl-Medhäifi verlangte seine Beseitigung, weil er die Ordnung nicht aufrecht zu erhalten verstehe; sein Neffe Abdallah ibn Serür, der vier Jahre verzebens in Konstantinopel seine Ernennung zum Grossscherif nachgesucht hatte, reiste ebenfalls zum Wahhabiten. Der redliche Emir war aber solchen Einflüssen verschlossen, und als der enttäuschte èl-Medhäif i seinem Schwager durch Raubzüge von Beduinen in seinem Gebiete die Aufgabe der Regierung zu erschweren suchte, thaten strenge Befehle aus Dar'ijiah diesem Unwesen Einhalt. 1807 wiesen die Wahhabiten die Pilgerkarawanen aus Syrien und Egypten endgültig zurück; in den vorigen Jahren hatten diese schon viel von Raubzügen zu leiden; auch war ihnen angesagt, fernerhin nicht mit dem thörichten Prunk der Mahmal's den Heiligthümern zu nahen. Jetzt, da die Wahhabiten beide heiligen Städte beherrschten, versagten sie den Türken als Hauptvertretern des ausgearteten Islam's den Zutritt. So weit musste es kommen, bevor die Pforte zur Einsicht kam, dass es um ihr Ansehen in den Haramein geschehen

<sup>1)</sup> Mayew und Sawäkin gebirten bekanntlich nicht zum Gebirte der Schreife, wenngleich sied ort ihre Handelsagenten natze; an Aber die Trüten in dieme "Jahren die Küsten der Gebien Meeren bataschilch aufgeben und Ghälb nun nach hangen Kampfe zum Vanall der Wahhalbeite geworden wer, konnte er sich für berechtigt haltage, die Verzaltang auch der westlichen Hafen zu überschnen. Er entsandte nach jedem Hafen 200 trätische Soldstaen und eines "Watti" Al 1906.

sei, wenn nicht ohne Verzug der verlorene Boden wiedergewonnen würde. Endlich bekam der schlaue Arnautenführer Muhammed Ali Pascha, der schon eifrig mit der Wiedereroberung Egyptens aus der Hand der Mamluken beschäftigt war, den Auftrag, sobald die Umstände es ihm gestatten sollten, das heilige Land von den antitürkischen Ketzern zu reinigen. Bis die Vernichtung der Mamlukenmacht zu Ende geführt war, wurde es 1811, und erst dann konnte Muhammed Ali die Ausrüstung von Truppen gegen die Wahhabiten in die Hand nehmen. Fünf Jahre hat also die Reform in Mekka geherrscht, aber wesentlich wirkte diese Herrschaft nur auf das öffentliche Leben, und sie wurde als ein schwerer Druck empfunden. Der Krieg hatte namentlich durch Hunger und Pest die Bevölkerung decimiert und die mekkanische Ernte d. h. die Wallfahrt jahrelang zunichte gemacht; jedes beliebte Vergnügen war ietzt verpont; zwangsweise wurden die bequemen Leute zur Verrichtung der Calät's in der Moschee augehalten; die Schutzpatrone der Stadt hatten ihre heiligen Wohnungen verloren: wem sollte man jetzt seine Noth klagen? Ein längerer Zeitraum und mehr Musse zur inneren Reform hätte vielleicht eine gewisse Assimilation an die neue Lehre bei den Mekkanern bewirkt; jetzt war man noch nicht weit über Angst und Schrecken binaus, als die Nachricht die heilige Stadt erreichte, der Sultan des Islam's habe endlich Zeit gefunden, sich um den Hort der Religion zu kümmern.

Die erste, im September 1811 abgegangene Expedition unter dem Befehl Tusun's, des Sohnes Muhammed Ali's, verlief unglücklich; sie musste sich schon von Çafrā zurückzichen. An dem besseren Erfolge der zweiten (Anfang 1812) hatten die reichen Geldschenkungen an die Beduinen wenigstens ebensoviel Antheil wie die egyptischen Waffen. Medina ward bald erobert, und Anfang 1813 gingen von Jambu's Truppen in Schiffen nach Djiddah, um von dort aus die Wahhabiten in Mckka anzugreifen. Ghälib scheint sich von Anfang an durch heimlich geführten Briefwechsel mit Muhammed Ali verständigt zu haben. Entschieden übertrieben ist die Behauptung mekkanischer Schriftsteller, Ghälib sei auch unter dem Wahhabitendruck stets den Türken innerlich treu geblieben;

er hat vielmehr, wie alle guten Dewi Zeid, den Othmanen nie getraut. Er war aber zu klug, zu glauben, die Wahhabiten könnten auf die Dauer mit ihren arabischen Kriegsmitteln einer Grossmacht Stand halten; seine feste Ueberzeugung, die Türken würden sich nicht ganz Arabien nehmen lassen, ermunterte ihn, den verzweifelten Kampf immer wieder aufzunehmen. Nach der Einnahme von Mekka durch Ibn Saciid konnte Ghālib aber nicht wissen, wann die Pforte endlich aus ihrem Schlafe aufwachen werde; er fügte sich daher ohne Weiteres ins Unvermeidliche. Die Scherife wussten jedoch durch Erfahrung, was Ibn Chaldun aus seinen historischen Studien entnahm, dass nämlich Westarabien durch seine Armuth und die unheilbare Zersplitterung des an und für sich mächtigen Scherifenelements auf eine sekundäre Rolle im Islam angewiesen war; auch kannten sie sehr wohl die naturnothwendige Abhängigkeit des Hidjaz von Egypten, welche erst seit der Eröffnung des Sueskanals virtuell aufgehoben ist. Die Eile, mit Muhammed Ali anzuknüpfen, ist daher bei ihm auch ohne besondere Türkenfreundschaft erklärlich. Dass Gold und verrätherische Handlungen die Hauptwaffen des Pascha's gegen die Wahhabiten waren, geben auch solche Berichterstatter zu, die sich über seine Siege freuten. Mekka fiel fast ohne Kampf in die Hände der Egypter; mit Ghālibs Hülfe wurde auch Taif erobert und èl-Medhāifī als Gefangener nach Caïro geschickt. Ende 1813 kam der erste Vicekönig von Egypten selbst nach Mekka, wo ihm Ghālib freundlich, aber sehr vorsichtig entgegenkam.

Es macht einen tragischen Eindruck, wie die theils gefangenen, theils in naivem Vertrauen auf das Türkenwort nach Egypten gereisten Wahhabitenhäupter, deren edles Wesen dort die Bewunderung der Gebildeten erregte, zum Spott einer unwissenden Menge durch Caïro geführt und dann nach Konstantinopel befördert wurden, wo ein sehmählicher Tod das Ende ihrer Leiden bildete. Was die neue Lehre eigentlich war, davon hatte man dort keine Ahnung; von Arabien machte man sich in der Reichshauptstadt eine om märchenhafte Vorstellung, dass er nach den "Siegen" Tusun's 1813 möglich war, in feierlichem Aufzuge iu Konstantinopel auf

goldenen Tellern die zurückeroberten "Schlüssel" von Mekka, Medina, Djiddah und Täif dem Volke zu zeigen! Vielleicht hatte auch die unwürdige Behandlung Ghälibs von Seiten seines Schutzherrn in dieser Unwissenheit ihren Grund und hat man ihn auf Gerüchte hin für einen Kryptowahhabiten gehalten. Möglich ist indessen, dass man zwei Würfe mit einem Steine thun und die Gelegenheit benutzen wollte, den energischen Mann durch ein gefügigeres Subjekt zu ersetzen. Ghālib scheint schon Wind davon bekommen zu haben, dass Muhammed Ali beaustragt war, ihn in eine Falle zu locken. Wie freute er sich, als dieser gleich auf seinen Vorschlag einging, die egyptischen Truppen von Djiddah auf einem Umwege, und nicht durch Mekka, nach Täif zu schicken, weil sie sonst nicht genug Wasser finden würden"! Fast gänzlich verschwand sein Misstrauen, als Muhammed Ali mit ihm das Innere der Ka'bah besuchte und ihm dort einen feierlichen Eid leistete, er werde nie etwas gegen Ghālib unternehmen. Der Vicekönig verstand aber die Treue in seiner Weise und plante mit seinem Sohne Tusun einen Streich, dem der Araber erliegen musste. Angeblich wegen eines Streites mit seinem Vater nach Djiddah abgereist, bat Tusun den Scherif brieflich, die Beilegung zu vermitteln. Dieser ging darauf ein und bat Tusun, nachdem er dessen Vater günstig gestimmt hatte, nach Mekka zurückzukehren. Als Tusun, dieser Bitte Folge leistend, wiedergekommen war, eilte Ghālib zu ihm; der Sohn des Eidgenossen Ghālibs liess seinen Gast in verrätherischer Weise gefangennehmen und bewirkte durch Drohungen, dass er seine arglosen Söhne zu sich berief, worauf man ihm mittheilte, der Sultan wünsche ihn persönlich zu sehen, er müsse also zunächst nach Caïro reisen. Ein schlauer Mekkaner, Ahmed Turkī, dem Ghālib früher mehrfach wichtige Missionen anvertraut hatte, half mit, seinen Herrn zu betrügen. Damit nun aber dieser Gewaltstreich keine Aufregung unter den Mekkanern hervorrufe, liess Muhammed Ali in grösster Eile. bevor noch etwas in die Oeffentlichkeit gelangt war, den Neffen Ghālibs, Jahja ibn Serūr (1813-27) 1) einsetzen. Ghālib

<sup>1)</sup> Stammt. III. 69.

bekam in seiner ehrenvollen Haft eine sehr geringe Entschädigung für die recht bedeutenden Besitzthümer, welche er in Mekka zurückliess, und musste bis an sein Lebensende (1816) in Saloniki verbleiben. Seinem Neffen wurde aber auch nicht mehr als der Name der Herrschaft gelassen; dem Pascha, den Muhammed Ali bei seiner Abreise aus dem Ilidjäz in Mekka einsetzte, ertheilte er den Befehl, sich in allen wichtigen Dingen den Rathschlägen des niederträchtigen, schlauen Ahmed Turkī zu fügen; für die besonderen Takt und Erfahrung erheischenden Verhandlungen mit Beduinen und Scherifen habe er sich nicht mit dem Grossscherif, sondern mit einem dienstfertigen Scherif aus dem Hause der Menacmah 1) zu berathen. Bis ins Jahr 1815 war der Vicekönig selbst mit der Befestigung seiner Herrschaft über das heilige Land und der Unterwerfung der widerspänstigen Stämme Westarabiens beschäftigt, während Tusun an der Spitze bedeutender Heeresabtheilungen Arabien in verschiedenen Richtungen durchzog. Nach dem Tode Tusun's musste sein Bruder Ibrāhīm die von jenem unternommene Operation gegen das Centrum der Wahhabitenmacht fortsetzen; ihm gelang es 1818, das Emirat zu einem nur für das politisch unwichtige Innere Arabiens beträchtlichen Staate herabzudrücken. Leicht wurde ihm diese Aufgabe nicht; für die Kameele, welche hei der Beförderung der ihm von seinem Vater nachgeschickten Verstärkung verwandt wurden, sollen 180000 Dollars (Maria-Theresia-Thaler) ausgegeben sein. Die weitere Geschichte des Wahhabitenreiches hat auf die heiligen Städte in keiner Weise eingewirkt. Der grösste Theil Centralarabiens wurde allmählich hambalitisch, behielt also viel vom Rigorismus ohne die Ketzerei.

În Mekka weiss man jetat gar nichts mehr von dem Inhalt der Lehre Ibn Abd el-Wahhlü's; die populäre Ansicht stellt die Wahhlü's; biten als Intellektualisten dar und sieht in ihnen vorzüglich die Heiligthumsehünder. Was man von einem freundlichen Verhültniss der Haramein zu dieser Sekte gefabelt hat, gehört den Reiche der Diehtung an; namentlich in Medina ist die Stimmung fanatisch gegen die Wahhabiten.

<sup>1)</sup> Oben S. 113; er hiess Schambar ibn Mubarak.

Muhammed Ali hat bekanntlich Egypten und den Hidjäz zwar im Auftrag der Pforte erobert, nach vollführter Arbeit aber diese Gebiete ganz selhständig verwaltet und seinen Nachkommen als Erbgut gesichert. Als die beiden Mahmal's wieder zum Haddj kamen, war also ganz wie früher das egyptische sowohl als das syrische ein "Zeichen" des Sultans, aher doch mit einigem Unterschiede; die Mekkaner wussten es auch, dass die geheimnissvolle Sänfte aus Egypten eine Macht, die aus Syrien bloss einen Schatten vertrat. Um so lebhafter wurde dies empfunden, weil Muhammed Ali so klug war, April 1815 vor seiner Rückreise nach Egypten selbst die Neuordnung der natürlich wieder in Verfall gerathenen frommen Stiftungen im Nillande zu Gunsten der Mekkaner in die Hand zu nehmen. Er sorgte dafür, dass jeder irgendwie hülfsbedürftige Einwohner Mekka's seitdem sagen musste: meinen Lebensunterhalt verdanke ich, nehen Gott, unserem Efendi Muhammed Ali, Die Bürger erhielten jährlich aus der "Djirājeh" einen Betrag an Korn zugewiesen; für Arme fanden täglich Vertheilungen von Brod und Suppe statt 1); his zum heutigen Tag gedenken die armen Mekkaner des ersten Vicekönigs als des Urhehers dieser unenthehrlichen Gaben. Solchen, die sich um die heilige Wissenschaft verdient machten oder andere Ansprüche geltend machen konnten, wurden Gehälter zuerkannt; so legte sich die in Mekka durch des Pascha's treulose Thaten erregte Verstimmung.

Auch nach dem Tode des verschmitzten Ahuned Turkt (1820) hlieb Jahja ihn Serür von der Theilnahme an der Geschäftsführung ausgeschlossen; die jeweiligen Pascha's wählten sich andere Mittelspersonen und überliessen die Zähmung der Scherife und Beduinen nach wie vor dem ohenerwähnten Schambar ibn Mubärak. Diesem Verwandten, dessen Vorfahren seit Hasan <sup>3</sup>) von der Regierung ausgeschlossen waren, verzieh Jahja die Ausbeutung des Unglücks der Dewi Zeid nicht. Er volltog seine Rache in der altgefücks der Dewi Zeid nicht. Er volltog seine Rache in der altge-

In der Tekkijjeh Migrijjeh neben dem neuen Regierungsgebaude; vergl. den Grundriss der Moschee.

<sup>2)</sup> Stammt. III, 3

wohnten Weise der Scherife: Anfang 1827 durchstach er an einem Abend Schambar in der heiligen Moschee. Darauf in sein Haus zurückgekehrt, versuchte er, dieses in Vertheidigungszustand zu setzen; als jedoch der Pascha Kanonen in der Richtung aufstellen liess, versprach er, die Landreise nach Egypten anzutreten. Hiermit fing die alte Geschichte des Verhältnisses der Scherife zu ihren Schutzherren wieder an: Jahja ging natürlich nicht nach Egypten, sondern nach dem Norden zu den Harbbeduinen, um diese zu einer Partei gegen den Pascha und dessen Werkzeuge zu vereinigen. Ahmed Pascha, der Vertreter Muhammed Ali's in Mekka, wusste dagegen nichts Besseres zu thun, als einen feindlichen Verwandten Jahja's einzusetzen, bis der Vicekönig selbst Bericht erhalten und Befehle geschickt haben werde, So folgte denn August 1827 Abd èl-Muttálib '), Sohn Ghālibs, seinem exilierten Oheim nach und traf gleich die nöthigen Maassregeln zur Abwehr eines Angriffs der "Hunde" von Harb; er versammelte nämlich seine Hunde, die Hudeliten und ihre Nachbarn, Muhammed Ali verfügte aber in anderem Sinne. Die Erfahrung im Hidjaz hatte ihn gelehrt, dass die Türken für die Behandlung der Beduinen die Vermittlung der Scherife brauchten; in Ermangelung jedes persönlichen Einflusses können die Türken hier nur durch bedeutende Uebermacht oder durch Unmassen von Gold etwas erreichen. Dieses wäre zu theuer. ienes, abgesehen von den Kosten, wegen der geographischen Verhältnisse immerhin sehr schwierig. Die Wüstenthiere bezwingt man am besten durch ihresgleichen; zu zähmen oder in Rotten zum Kampfe zu vereinigen sind sie fast nur durch die Hand der von ihnen verehrten Scherife. Man braucht sich aber bei der Wahl der Zähmer nicht auf eine Familie zu beschränken; ebenso wohl wie die Dèwī Zeid eignen sich dazu deren ebenbürtige Mitbewerber. Muhammed Ali ergriff ohne Bedenken die Gelegenheit, das an ziemlich grosse Selbständigkeit gewöhnte Haus der Dèwī Zeid durch ein anderes zu ersetzen; er zog die seit 1667 im Schatten weilenden 'Abādilah ans Licht, Neben den Dèwī Zeid hatten diese von

<sup>1)</sup> Stammt, III., 70.

jeher eine Stellung eingenommen, dass ihnen die von den Türken vorgeschobenen Barakat kaum gleichkamen, weit über den anderen namhaften Geschlechtern der Schenäb'rah, Menä'mah usw. Wenngleich in späterer Zeit nur selten Leute von ihnen, wie Muhsin 1). als Prätendenten auftraten, so nahmen sie doch an der Berathung aller wichtigen Angelegenheiten, der Wahl des Grossscherifs usw., einen hervorragenden Antheil. Ihre Zufriedenheit mussten die Dèwi Zeid oftmals theuer kaufen, ihr Missvergnügen war im Stande, das ganze Land aufzuwiegeln, Handel und Verkehr zu zerstören. Ihr Hauptvertreter zur Zeit Muhammed Ali's, Muhammed 1), war bei der Entstehung der eben beschriebenen Unruhen gegen 40 Jahre alt; als der Vicckönig im Hidjaz verweilte, hatte Muhammed ihm bei der Unteriochung der unbändigen 'Asīr-stämme im Süden tapfer zur Seite gestanden, und seit der Rückkehr jenes nach Egypten war der Scherif als Emir der 'Asīr in diesem unheimlichen Lande geblieben. 1824 gelang es ihm nur mit Hülfe aus Egypten ihm gugeschickter regulären Truppen, die Ordnung einigermaassen aufrecht zu erhalten. Beim Hinschwinden der Wahhabitenmacht verlor dieses südliche Gebiet viel vou seiner Wichtigkeit und liess man die 'Asīr nach und nach unbeaufsichtigt. Muhammed ibn 'Aun (so heisst er gewöhnlich, weil sein Grossvater Eponymus des neuen Clans der Dèwī 'Aun wurde) reiste nun nach Egypten und lernte hier während seines dreijährigen Aufenthalts, was Hasan ibn 'Adjlan und seine Söhne zu ihrem Vortheil verstanden, die Dewi Zeid dagegen manchmal zu ihrem Schaden vergessen hatten: die Kunst, mit den fremden Schutzherren ohne aufreibende Konflikte zu verkehren. Seinem klugen, gemässigten Benehmen verdankte er jetzt seine Erhebung auf den Thron seines Vorfahren Abdallah (1827-51) 3). Kaum hatte

Stammt. III, 32.
 Stammt. III, 58.

<sup>3)</sup> Walrecheinlich ind magfahr zu dieser Zeit die der Regierung niber stehenden Schriff allmähilt zum handlichen Klins übergetreite. Berüchturft (Travbis) in Arabia, 1+39 15, faut in dieser Berichung (1819) Allen noch beim Alten: die Schriffs in Laren neuer nur gelare Phalle Zeitlöre, der regienende Enzallist und ihre sichether Verwandeten Schäffliche, obgleich in Verlacht malifischer Sympathien, Jetzt sim die einfauszeichen Schriffs im Akt. Alle Handliche, aus so sindt Verwährert, des allen ziefingen Turken gegenüber masschmal die Wüssche der schäfflichen Bevülkerung in r\u00e4nelle angegenüber ansechmal die Wüssche der schäfflichen Bevülkerung in r\u00e4nelle angegenüber ansechmal die P\u00fcraggenüber ansechmal die P\u0

die Nachricht Täif erreicht, wo der Pascha und Abd èl-Muttálib sich eifrig gegen Jahja rüsteten, als Abd èl-Muttalib den Türken mit Drohungen von dort verjagte, seine Stämme weiter auf den Kampf gegen die egyptischen Soldaten vorbereitete und seinem Neffen Jahia schrieb, ihre Interessen seien durch die neuen Verhältnisse geeinigt. Muhammed ibn 'Aun gewann bald nach seiner Ankunft in Djiddah ohne schweren Kampf die gegen ihn zusammengehetzten Hunde; er befriedigte ihre Gefrässigkeit aus dem gefüllten Beutel, deu ihm Muhammed Ali auf die Reise mitgegeben hatte. Jahja war unterdessen mit seinen Harbī's angerückt, neigte sich aber, als ihm das Geschehene berichtet wurde, zur Annahme der vom neuen Grossscherif angebotenen günstigen Bedingungen. Abd èl-Muttálib hingegen bewährte sich gleich, wie in seinem ganzen späteren Leben, als Fortsetzer der ungefälschten Tradition der Dèwi Zeid. Theils durch Ueberredung, theils durch Gewalt einigte er seine nächsten Verwandten, sandte seinen Bruder Ali aus zur Aufwiegelung der regierungsfeindlichen Stämme, verstärkte sich mit allen verfügbaren Mitteln in Täif und warf die dort befindlichen 'Abadilah in den Kerker. Den später berühmten Sohn des Scherifs Muhammed, Abdallah, entzogen gute Freunde diesem Schicksal und sandten ihn beimlich seinem Vater zu. Erst nach 22-tägiger Belagerung durch Muhammed mit seinen Arabern und den egyptischen Truppen gab Abd èl-Muttalib die Vertheidigung auf und ging, nachdem ihm und seinen Verwandten Sicherheit versprochen war, in das Lager des Gegners. Hier wurde er gut aufgenommen; trotzdem entfloh er in der Nacht mit seinem Bruder Jahia, und die verrätherische Mittheilung des Jahia ibn Serür ermöglichte den Türken nur, Jahja wieder einzufangen. Abd èl-Muttalib trat nun eine Irrfahrt an durch die fremden Einflüssen verschlossenen arabischen Gebiete, bis sich ihm 1831 eine günstige Gelegenheit bot, mit der syrischen Pilgerkarawane nach Damaskus und dann weiter nach Konstantinopel zu reisen. Hierzu hätte er sicht nicht entschlossen, wenn nicht in der Zwischenzeit die politische Witterung eine ganz andere geworden wäre.

Gleich vom Anfang seines Scherifats an bestrebte sich Muham-

med ihn 'Aun, seinem Gebiete die alten Grenzen wiederzugeben, nud in den ersten Jahren hatte er viel Glück. Gegen Mitte 1831 suchte zum ersten Mal die Cholera Mckka heim, zu deren zahllosen Opfern auch der egyptische Pascha zählte. Dessen Nachfolger musste mit seinen Milistruppen (Nizzanija) gegen die türkischen Irregulären, welche rückständigen Sold forderten, einen ungleichen Kampf aufnehmen und wurde Ende 1831 zum Auszug nach Egypten genöftigt.

Solche Unordnung wäre kaum vorgekommen, hätte nicht damals der Kampf gegen seinen Lehnsherrn Mahmud alle Kräfte Muhammed Ali's in Anspruch genommen. Da sein Versuch zur Beilegung vergeblich blieb, entwich der Scherif nach dem östlich gelegenen Hada' und wartete dort, bis die Milizsoldaten die Irregulären nach Djiddah vertrieben hatten, worauf sich diese aus Furcht vor den Folgen ihrer Rehellion nach allen Richtungen zerstreuten. Die Miliz plünderte einige Läden in Mekka, bequente sich dann aber wieder zu ruhigen Sitten. Ende 1832 kam aus Egypten Ahmed Pascha, der auch früher bereits die Regierung in Mekka vertreten hatte. Zwischen ihm und Muhammed ibn 'Aun entstanden bald Misshelligkeiten. Seit 1833 erlaubte sich nämlich ein neu aufgetretener Emir der 'Asīr-stämme, deren Gebiet an die südliche Grenze des Scherifats stösst, allerlei Uebergriffe in das Land der Bischah, Zahran, Ghamid und anderer seit alter Zeit dem Könige von Mekka ergebener Stämme. Der Scherif zog gegen die Grenze und war seiner Ansicht nach nahe daran, das Ziel der Einschüchterung zu erreichen, musste jedoch in Ermangelung der nöthigen Verstärkungen, die er vergeblich von Ahmed Pascha verlangte, unverrichteter Dinge zurückziehen. Beide, der Scherif und der Pascha, schoben einander die Schuld des Misslingens zu und erprobten die Geduld Muhammed Ali's mit ihren Briefen gegen einander solange, bis er 1836 die Parteien nach Calro forderte. Beide liessen also Stellvertreter in Mekka zurück und reisten ab, ihre Sache dem Vicekönig zu unterbreiten. Nach langem Hin- und Herreden ging Muhammed Ali auf den Vorschlag seines Pascha's ein, ihn vorläufig allein zurückzusenden; er übernahm es, in drei Monaten die 'Asīr zu unterwerfen; der Scherif musste als unfreiwilliger Gast in Caïro bleiben. Dies dauerte bis 1840; denn Ahmed Pascha zog zwar mit einem von den Schenäbrah-scherifen und einem aus seiner Heimath vertriebenen Schech der 'Asir gegen die Feinde, erzielte aber nur geringe Resultate. Vielleicht hätte sich dieser Zustand noch länger hingezogen, wäre nicht inzwischen der Vertrag abgeschlossen, durch welchen der Hidjaz mit Syrien wieder unter direkte Verwaltung der Pforte gestellt wurde. Mit Nichts war es jetzt dem Vicekönig so eilig als mit der Heimkehr seiner im Hidjaz befindlichen Truppen; diese anzuordnen, schickte er den ihm immerhin ergebenen Muhammed ibn 'Aun in seine Heimath zurück. Mit vielem Geschick entledigte sich der Scherif seines Auftrags; die in dem Harblande in schwerem Kampfe befindlichen Abtheilungen wusste er unversehrt herauszuziehen und ohne Konflikte mit dem im Süden gebliebenen Garnisonen nach Egypten zu befördern, Seine Wiedereinsetzung beim Uebergang verdankte er jedenfalls dem mächtigen Einfluss Muhammed Ali's, In Konstantinopel befand sich seit beinahe 10 Jahren der dunkelfarbige Abd èl-Muttálib, in dem die Art seines Ahnen Zeid nicht weniger frisch wieder auflebte, als sie sich in Sa'd, Sa'id, Mas'ud und zuletzt in seinem Vater Ghālib ausgeprägt hatte. Ihm hatte der Sultan Mahmud die Erbschaft seiner Väter versprochen, sobald der Krieg mit dem rebellischen Vicekönig von Egypten beendet sein werde; höchst wahrscheinlich war er denn auch den Schwierigkeiten nicht fremd, welche die Harbstänime dem Muhammed Ali bereiteten. Mahmüd hat jedoch die Rückerstattung des Hidjas nicht selbst erlebt, und sein Nachfolger hat sich wahrscheinlich durch Muhammed Ali zur Enttäuschung der Dèwī Zeid bestimmen lassen; so blieb Muhammed auch unter dem neuen Herrn Grossscherif von Mekka und Emir des eigenthümlichen Gebietes, dessen Grenzen fast täglichem Wechsel unterliegen.

Seit der Niederwerfung der Wahhabiten war der Vicekönig von Egypten in Mekka immer durch einen Pascha vertreten, der den Titel Maßg Maßkaå, "Bewacher Mekka's" führte. Die Othmanen schiekten in altherkömmlicher Weise einen «Wälf von Diiddab", zugleich

«Schöch al-Ḥaram", wie wir diese Residenten oben in sehr verschiedenen Machtverhältnissen kennen gelernt haben. Natürlich liess man die Anordnung der frommen Stiftungen, die übrigens nur in Egypten administriert werden konnten, unverändert.

Obgleich die 'Abadilah friedlicheren Sinnes sind als die Dèwī Zeid, so ist doch die Einigkeit zwischen einem seiner Würde bewussten Grossscherif und dem "Residenten", der ja schliesslich das allerhöchste Misstrauen gegen den Fürsten leibhaft darstellt, ein Ding der Unmöglichkeit. Beide Mächte müssen mit einander in Streit gerathen, sofern sich's nicht eine gefallen lässt, im Schatten der andern zu schlafen. Bereits 1844 fingen die Misshelligkeiten zwischen Muhammed ibn 'Aun und dem Wäll von Djiddah an. Die angeblichen Gründe solchen Streites sind immer unerheblich; dass einige vom Scherif eingesetzte Emire zuviel von der zu erhebenden Zakāt für sich behielten, wäre in den dortigen Verhältnissen ein lächerlicher Grund zur Entzweiung. Ausser persönlicher Verstimmung mag aber das Treiben des Abd èl-Muttalib von Konstantinopel aus mit hineingespielt haben, denn es kann kaum zufällig sein, dass die Zerwürfnisse in Mekka mit dem Umschwung der Gesinnung der Pforte zu Gunsten der Dewi Zeid zusammentrafen. Uebrigens bat der Pascha die Regierung, den Ali ibn Ghālib, den Bruder Abd èl-Muttálibs zu schicken, scheinbar aus gleichgültigen Gründen, wie aber Muhammed ibn 'Aun mit Recht glaubte, thatsächlich zur Vorbereitung neuer Dinge. Muhammed schrieb über diese Angelegenheit seinem alten Freunde, dem Vicekönig von Egypten; vielleicht könne der diesen Streich hintertreiben, da Ali über Egypten reisen musste, Muhammed Ali's Liebenswürdigkeit versagte nicht; er empfing Ali mit grossen Ehren; sein Gast erkrankte aber plötzlich und starb (1845). Der Grossscherif war unterdessen nach èl-Mab'uth, nördlich von Taif, ausgezogen, wo ihn eine Truppenabtheilung des in Djiddah befindlichen Wälf's beobachtete. Muhammed Ali erwirkte nun aber auch noch die Absetzung dieses ersten Residenten neuen Bestandes; derselbe nahm sich aus gekränktem Ehrgeiz das Leben. Sein Nachfolger kam besser mit Muhammed aus. 1846 zog der Grossscherif im Auftrag

der Pforte gegen den Wahhabitenfürsten Faiçal in er-Rijadh, das die Stelle des verfallenen Darfijah eingenommen hatte, weil dieser wieder zu viel Einfluss gewann. Der Nachkomme Sa'ūds war froh, sich gegen Leistung einer jährlichen Abgabe von 10000 Dollars die Expedition vom Leihe zu halten; his zum Tode Faicals (1865) scheint die Zahlung regelmässig stattgefunden zu hahen. Auch nach anderen Richtungen trat Muhammed thätig auf: mit den 'Asīr-stämmen schloss er nach einigen Gefechten einen Vertrag ah, der die Grenzen der beiderseitigen Gebiete festsetzte; auch für solche Dinge brauchen die Türken einen Scherif, denn ihre eigene Bureaukratie würde einen formellen Verzicht auf iene niemals heherrschten und völlig werthlosen Gebiete für unzulässig erklären. Der viel später erfolgten Wiedereroberung Jèmèns durch die Othmanen arbeitete Muhammed ibn 'Aun dadurch vor, dass er Hudedah, Mocha, Zehid und Bet èl-faqih einem dort emporgekommenen Scherif entriss, und in Can's einen ihm ergehenen Ahkömmling der dortigen Imame gewaltsam an die Stelle des regierenden setzte. Dieser Gelegenheits-imam wurde allerdings hald nach dem Abzuge seines Schutzherrn ermordet.

Während der langen Ahwesenheit des Scherifs hatte der Pascha 1) (der dritte seit dem Ende der egyptischen Verwaltung) verschiedentlich versucht, eine neue Verwaltung der sogenanten «Sultansstiftungen" (Augaf sultänisjiah) einzuführen. Wit haben schon öfter die Geschichte aller frommen Stiftungen in Mekka angedeutet; die meisten werthvollen Häuser sind hier zu irgend einer Zeit behufs einer Stiftung angekauft und auf ewige Zeiten unveräusserlich zu einem guten Zwecke bestimmt worden, dann aher allmählich von einer Hand in die andere so ühergegangen, dass ihnen nur noch der Name des Wagf blieh. Der Name genügt aber, um zu verhindern, dass ein gesetzlich gültiger Verkauf solcher Häuser stattfinde, trutsdem die Verkiusserung in

<sup>1)</sup> AD giebt die Namen aller dieser Würdenträger sowie die Dauer ihrer Verwaltung an; im Rahmen unserer übersichtlichen Darstellung ist für diese Angaben kein Raun, zumal die überwiegende Mehrzahl bloss in verschiedener Mischung die allbekannten Eigenschaften fürkischer Verwaltungsbeambten zeigt,

der gegebenen Lage praktisch nothwendig werden kann. Beiden streitigen Anforderungen gerecht zu werden, umgeht man das Gesetz durch Bezeichnung dieser Kaufverträge mit einem eigens dazu erfundenen Namen: Faraghah, "Ueberlassung" gegen einen Werthbetrag nennt man sie, und der Käufer wird nicht "Eigenthümer", weil ein Wagf nicht Gegenstand des Eigenthums sein kann, sondern er "legt die Hand" auf eine derartige Wohnung 1). So ungesetzlich nun auch ursprünglich die Veräusserung dieser Häuser war. so lässt sich doch nicht leugnen, dass wer jetzt gegen einen entsprechenden Preis "die Hand auf eine Waqf-wohnung gelegt hat" dadurch nach geltendem Gesetze ein Recht erworben hat. Jedenfalls geht es nicht an, die unter dem Schutze der Behörden zu Stande gekommen Farāghah's auf einmal für ungültig zu erklären; für einen Gouverneur, der so etwas unternehmen will, handelt es sich selbstverständlich um die freie Verfügung über grosse Einkünfte, nicht um eigentliche Wiederherstellung der alten Augaf. Der Pascha versuchte, die grössten Gelehrten für seine Nichtigerklärung zu gewinnen, und setzte sogar den sich beharrlich weigernden hanafitischen Mufti ab. Schliesslich ging aber heimlich eine Gesandtschaft von Gegnern des Wäli's nach Konstantinopel, und 1849 erfolgte dessen Absetzung. Sein Nachfolger bekam vom Grosswezir Reschīd Pascha bald den Auftrag, die 'Abādilah bei Seite zu schiehen.

Es war dem schlauen Abd èl-Muṭṭâilb gelungen, jenen höchsten Würdenträger zu seinem persönlichen Freunde zu machen; gegen die wahren Interessen der Türkei hat der Minister das Haupt der Dèwī Zeid treulich unterstützt. Anfang 1851 kamen die beiden Söhne Muhammeds, Abdellah und Ali, dem Wunsche des Wälfsgemäss nach Djiddah zur Besprechung einiger Geschäftssachen. Die Einladung war eine List, der Söhne habhaft zu werden und so

<sup>1)</sup> Durch eis ähnlichen Mittel ermöglicht man bekantlich den Verkauf solcher Gegratunde, die wegen hiere aureinen oder verbeteen Natur nicht gestellte Areaft verden klünnen. Hunde, Schweine, Weis, Matikinstumente können zicht "verkauft" werden, sonehen zim Pattei "izeht die Hand daven al" gegen eine Leistung on der anderen Partei, webbe "die Hand darunfügt" und kein "Eigenthum" («Δ.ω.), sondern eine "beworder Beinburg" («J.ω.Ξ.»). Im Gegenstaufe erwitz "Eigenthum"

dem Vater die Thür des Widerspruchs zu verschliessen. Einer von den Dèwī Zeid hätte dennoch dem Gebot, über Djiddah nach Konstantinopel zu reisen, feindliche Maassregeln entgegengesetzt: die 'Abadilah verwertheten ihre Erfahrung besser; Muhammed ging ohne Widerspruch und übergab das Scherifat dem zum vorläufigen Stellvertreter Abd èl-Muttalib's eingesetzten Mancur ibn Jahja, einem Sohne des von Muhammed Ali zuerst angestellten Grossscherifs. Als Abd èl-Muttalib (1851-56) selbst angekommen war, zeigten seine Thaten gleich, wie gering er die Vormünde schätzte, denen er in Konstantinopel, solange es nöthig war, geschmeichelt hatte. Er reiste in das Harb-land und erbaute sich in diesem vor Eingriffen der Regierung am besten gesicherten Gebiete einige Festungen, welche bei einem eventuellen Konflikt als Rückhalt dienen konnten; mit dem Pascha, der seine Regierung vorbereitet hatte, überwarf er sich gleich und bekam auf seine Bitte durch den Einfluss des Grosswezirs einen andern zugeschickt. Mit dem neuen war die Freundschaft ebenfalls bald zu Ende, und als einmal auf den Pascha aus Mèthnā, wo der Scherif eine Sommerfrische hatte, einige Flintenschüsse abgefeuert wurden, von denen einer seinen Fez durchbohrte, konnte dieser nicht an Zufall denken. Wieder wurde der Gouverneur durch einen andern ersetzt, der aber gleich bei Abd èl-Muttálib in Verdacht gerieth, mit seiner Gefangennahme beauftragt zu sein; unmöglich ist es nicht, dass die Freunde des Scherifs Recht hatten, als sie ihn bei einer Waffenübung, der er mit dem Pascha zuschaute, warnten, das ganze Spiel sei nur dazu veranstaltet, ihn unvorbereitet festzunehmen. Unbemerkt wasste sich der Scherif zu entfernen, und ritt nun eilends nach Täif, wo er sich zur Abwehr aller Eingriffe von Seiten türkischer Behörden vorbereitete.

Wir kennen ja die Theorie, mit der solches Benehmen entschuldigt wurde: die Treue gegen den Sultan schliesst die Bekämpfung seiner schlechten Diener nicht aus. Auf einen Eilbericht des nach Djiddah gereisten Wält's kam Oktober 1855 ein ausserordentlicher Bevollmächtigter der Pforte dorthin, die Wiedereinsetzung des verdrängten Muhammed ibn 'Aun durch-

zusetzen. Mit unüberwindlicher Standhaftigkeit weigerte sich Abd èl-Muttálib auch jetzt, die Echtheit des hohen Befehls anzuerkennen; er wüthete vielmehr in Täif gegen vornehme Anhänger seines Konkurrenten. 'Aqil, der unter der Regierung Muhammeds Scheck der Seinid's 1) gewesen war und zu den treucsten Freunden seines Gönners zählte, hatte zwar Abd èl-Muttalib bei seiner Ankunft mit einem Gedichte begrüsst, aber dadurch dessen Misstrauen nicht entkräftet. Da der Scherif nun seine Hand in den Beschlüssen der Pforte zu erkennen glaubte, liess er ihn bei Nacht aufheben und in seinen Kerker werfen, wo er nach zwei Tagen . . . . starb; seine Freunde behaupteten, ihm seien die Testikeln zerdrückt worden. Bevor nun der Bevollmächtigte der Pforte zum Handeln schreiten konnte, ereignete sich in Mekka ein Zwischenfall, den ich an einem andern Orte bereits mit den eigenen Worten des jüngsten mekkanischen Chronisten mitgetheilt habe 3). Ein durch thörichte Einmischung der europäischen Diplomatie veranlasster Befehl zur Einstellung des Sklavenhandels war kurz zuvor nach Diiddah gekommen; demzufolge wies der Wäli seinen Stellvertreter in Mekka an, alle Sklavenhändler zusammenzurufen und ihnen den "Willen des Sultans" mitzutheilen. Man kann sich denken, dass in der heiligen Stadt eine so rücksichtslose, nicht bloss gegen das Herkommen, sondern gegen das göttliche Gesetz verstossende Maassregel nicht gütlich aufgenommen wurde. In einem schrecklichen Aufruhr wurden viele türkische Soldaten und Beamten getödtet; Gelehrte und Vornehme stimmten diesmal dem Pöbel bei. Von den in Mekka anwesenden Scherifen waren die einflussreichsten der Stellvertreter und Neffe Abd èl-Muttálib's, Mançur ibn Jahja ibn Serur, und der zum vorläufigen Vertreter des neuen Grossscherifs bestimmte Abdallah ibn Nāçir 3); beide thaten ihr Möglichstes, die Gemüther zu beruhigen, und zogen dann, um jedem Verdachte der Bethei-

<sup>1)</sup> Die Sijjid's d. h. bier die Abkömmlinge Hussins, deren Grannlogie sicher steht, bilden eine eigene Korporation in Mekks, under einem Haupte, das früher von den Mittigliedern selbst gewählt und von den Rebirden ann bestätigt wurde, jetat aber, seit der zusehmenden Centralisierung der Gewalt, von dem Scherif und dem Wälf oder von dem mehdigten von Beiden seine Antalling erhält.

<sup>2)</sup> Bijdragen van het Kon. Ned. Ind Institunt, 5e Volgreeks, Deel II: 376 ff., 396 ff.

<sup>3)</sup> D. h. Abdallah ibn Naçir ibn Fawwiz ibn 'Ass (Stammt. III, 41).

ligung zu entgehen, nach Djiddah. Das alte Haupt der Dèwi Zeid aber ergriff freudig die Gelegenheit, die Türken als Uebertreter des Gesetzes, sich selbst dagegen als den Vertheidiger des Heiligen darzustellen; er kam mit einigen Scherifen und Beduinenschöchen nach Mekka und zog der Kriegsmacht der 'Abadilah und Türken bis Bahrah auf dem Wege nach Djiddah entgegen, Die gewöhnlichen Mittel thaten aber die gewohnte Wirkung; viele Beduinen liessen sich herüberziehen, sodass der Alte den ungleichen Kampf aufgeben musste. Unter solchen Umständen wäre nun Einer von den 'Abadilah nach Konstantinopel gereist; Abd èl-Muttálib versprach, der Tradition der Dèwī Zeid gemäss, über Land dorthin zu reisen, zog jedoch nach Täif, vertrieb die dort liegenden türkischen Truppen und brachte in grösster Eile wieder "Hunde" und Jäger zusammen. Zwischen Januar und April 1856 schickte er dreimal Truppen gegen Mekka. Als aber im April Muhammed ibn 'Aun in Djiddah ankam, waren die Belagerer schon wieder zurückgeschlagen und konnte man gleich gegen Täif vorgehen. Hier spielte sich ganz die gleiche Geschichte ab, die 1827 von den nämlichen Schauspielern am selben Orte aufgeführt war; bloss der Ausgang war verschieden. Der alte Sohn Ghālibs liess auch diesmal kein Mittel des Zwangs und der Ueberredung unversucht, seine sehr in die Enge getriebenen Leute zusammenzuhalten; endlich öffneten aber seine Anhänger dem Sieger die Thore der Stadt und wurde er selbst gefangen. Nach dem ursprünglichen Plane sollte er jetzt nach Saloniki geführt werden, um dort, wie früher sein Vater, den Rest seiner Tage zu verbringen; dem Einfluss seines alten Freundes Reschid Pascha verdankte er die Erlaubniss, wie nach seiner ersten Besiegung in Konstantinopel zu wohnen. Natürlich öffnete diese Liebenswürdigkeit dem Grossscherif den Weg zu neuen Intriguen, denn bei Abd èl-Muttálib nahm ganz wie bei seinem Urgrossvater Sa'd, die Kampflust nach jeder neuen Wunde zu.

Muhammed ibn 'Aun war zu alt, in seinem zweiten Scherifat (1856—58) noch Bedeutendes zu leisten; sein zweiter Sohn Ali und sein Neffe Abdallah ibn Nägir führten faktisch die Geschäfte. Aus der Geschichte des Scherifats hat die Pforte wenigstens diese Lehre entnommen, dass man Präteudenten und muthmaassliche Thronfolger am besten in Konstantinopel oder jedenfalls in der Türkei behält. Ein rühriges Haupt der Dèwī Zeid während der Regierung eines von den 'Abadilah im Hidjaz zu lassen, heisst zwei Kampfhähne in einen Käfig einschliessen. Auch der Sohn oder der Bruder des Fürsten, der in weniger bewegten Zeiten das Scherifat als seine Erbschaft betrachten darf, kann unter Umständen in Mekka durch seine Ungeduld dem Herrscher Schwierigkeiten bereiten. Wahrscheinlich gehörte diese Erwägung zu den Gründen, aus denen der Sultan den ältesten Sohn Muhammeds, Abdallah, der schon während des ersten Scherifats des Vaters zeitweise dessen Stellvertreter gewesen war, diesmal in Konstantinopel zurückhielt und jenem den jüngeren, Ali, nach Mekka mitgab, Ali übernahm einstweilen die Führung des Scherifats, als sein Vater im März 1858 verschied; die bedauernswerthen Ereignisse, die am 15 Juni dieses Jahres in Djiddah stattfanden, gaben der Pforte Anlass, Abdallah's Absendung noch bis zum Oktober zu verschieben. In meinem oben citierten Aufsatze 1) habe ich die in Europa bekannten Berichte über den Christenmord in Diiddah, dessen Ursachen und Folgen, mit den Angaben eines zeitgenössischen arabischen Chronisten ergänzt. Das Bombardement des Hafens wäre vielleicht nicht erforderlich gewesen zur Erlangung der Genugthuung, die kurz darauf in der Form der Entsendung eines aus Europäern und Türken zusammengesetzten Richterkollegiums mit ziemlich unbeschränkten Vollmachten erfolgte: immerhin ist der Eindruck, den diese Machtentfaltung der Franken hervorrief, trotz dem dadurch verschärften Frankenhass. nicht ohne Nutzen gewesen. Beim arabischen Pöbel scheint nun einmal jeder Belehrung eine gründliche Einschüchterung vorangehen zu müssen. Es bleibt aber Schade, dass Schiesspulver und Alkohol, rohe Gewalt und Trunksucht neben theils heuchlerischer, theils dummer Antisklavereipolitik für die Orientalen im grossen Ganzen die augenfälligen Merkmale europäischer Kultur bilden. Alläh almustacan !

Bijdragen van het Kon. Ned. Ind. Instituut, 5e Volgreeka, Deel II: 331 ff., 399 ff.

Der feingebildete arabische Edelmann Abdallah 1) (1858-77) trat die Regierung erst an, nachdem den europäischen Anforderungen durch den Tod der Hauptschuldigen (?) Gerechtigkeit widerfahren war. In seiner Jugend war er lange genug in Arabien, um seine geistige Konstitution vor dem Einfluss der türkischen Fäulniss zu schützen; in formellen Dingen war ihm die fremdem Wesen gegenüber gefügigere Natur eigen, durch welche sich die 'Abadilah von den Dewi Zeid unterscheiden; etwas Weltklugheit hatte er auch in Konstantinopel gelernt. Ziemlich ruhig war während seines 20jährigen Scherifats das heilige Land, wozu vielleicht einige Aufsehen erregende Vorgänge in dessen Nähe das Ihrige beitrugen. Die Eröffnung des Sueskanals wurde von den Bewohnern Westarabiens als ein Unglück betrachtet; man erinnerte an die Erzählung, dass schon Härun ar-Raschid den Plan dazu gefasst hatte, sich aber von seinem Grosswezir davon abhalten liess, damit nicht den Christen der Zutritt zu den muslimischen Häfen allzusehr erleichtert werde. Thatsächlich hat aber das grosse Werk für dieses Land noch mehr Bedeutung dadurch, dass die Othmanen jetzt viel schneller und wirksamer in das politische Leben des Hidiaz eingreifen können. Als vor einigen Jahren Diiddah ausserdem telegraphisch mit der übrigen Welt verbunden und bald darauf der "Draht" bis nach Mekka und Täif durchgeführt wurde, zeigte sich diese politische Bedeutung des Sueskanals noch klarer. Was nützte es früher, ob die Pfortc nach dem Eintreffen von Beriehten über Kämpfe zwischen den Scherifen einen der Sachlage möglichst angemessenen Entschluss fasste? Bevor die Befehle des Sultans, geschweige seine Truppen, Mekka erreichten, war vielleicht der von ihm eingesetzte oder anerkannte Scherif schon unmöglich geworden. So musste sehr viel dem jeweiligen Wālī überlassen bleiben, was bei dem steten Wechsel dieser Würdenträger und ihrer manchmal recht gründlichen Unfähigkeit dem Eigensinn der Scherife grossen Spielraum gewährte. Heutzutage tritt ein energischer Wäll einem böswilligen Grossscherif gleich mit der Drohung

<sup>1)</sup> Stammt. III, 63.

entgegen, er werde telegraphisch mit Angabe der Gründe seine Entlassung nachsuchen. Schon zur Zeit Abdallahs machte sich der Anfang der neuen Aera den Küstenländern bemerkbar. Die Rückeroberung Jemens durch die Türken (1872), wobei die letzten Reste der Macht der Imame von Can'a vernichtet wurden, musste bei den Nachbarn den Gedanken erregen, das Sultanat des Islam's habe wieder einmal das Bewusstsein seiner Grösse und seiner Pflichten bekommen. Diesem Eindruck that der russisch-türkische Krieg nur wenig Abbruch, denn die Bevölkerung glaubt hier Keinem, der von den Niederlagen der "Hecre Gottes" berichtet. In Mekka betete man für den Sieg der muslimischen Waffen, Sammlungen für die Kriegskasse fanden statt (die bösen Zungen sagten freilich, die einsammelnden Beamten verwechselten häufig diese Kasse mit ihrer eignen Tasche), und endlich hörte man, der Sultan habe geruht, mit dem rebellischen Russen Frieden zu schliessen. Von der Naivetät der gebildeten Mekkaner kann man sich aus Folgendem eine Vorstellung bilden: Der Grossscherif Abdallah wollte seine Anhänglichkeit an den Schutzherrn dadurch beweisen, dass er den Mekkanern Gelegenheit zur Waffenübung gab. Unter grosser Betheiligung von Knaben, Männern und altersschwachen Greisen fand der Unterricht statt. Einige Bedenken scheint die praktische Brauchbarkeit dieser improvisierten Armee wohl bei den Kriegsleuten selbst erregt zu haben; man begründete aber die Nützlichkeit der Maassregel damit, dass den Russen ein heilsamer Schrecken eingeflösst werde, und allgemein erzählt man in Mekka von dem schauderhaften Eindruck, den die Bewaffnung der heiligen Stadt in ganz Europa hervorgerufen hat!

1860 bekamen Mekka, Medina, Djiddah und Täff ihren Antheil an dem aus Notabilitäten der Städte und Beamten zusammengesetzten Räthen und Höfen, mit denen die moderne tirrkische Bureaukratie ihre Unterthanen beglückt hat. Ein Medjita al-därrad, soll etwa wie ein Gemeinderath fungieren, ein Medjita al-Tamija: ist mit einem Theile der Rechtspflege beauftragt, ein Medjita al-Tüdjirach hat (bloss im Djiddah) sich mit für den Handel wichtigen Fragen zu beschäftigen; in Wirklichkeit blühen diese Institute ungefähr ebenso sehön wie das Getreide in dem Steinboden Mekka's, aber die türkische Verwaltung hat die Kunst erlernt, Alles, Geld und Reformen, aus reinem Papier anzufertigen. Im Jahrbuch des Hidjätz werden die wohllöblichen Mitglieder der Räthe aufgeführt; die Städter wissen jedoch, dass nur die hohen Beamten und persönlich einflussreichen Einhemisschen etwas ausriehten, einerlei ob sie im Medjilis sitzen oder draussen. Viele Mekkaner haben sogar bis zum heutigen Tag von dem Dasein der Medjilis nicht das Geringste erfahren.

Alles in Allem hatte der Scherif Abdallah eine schr günstige Zeit, den edlen Herrn zu spielen. Altmekkanische Bürger, die selbst dergleichen Erfahrungen gemacht hatten, erzählten mir von gewissen Kniffen des Fürsten zur Vergrösserung seines Besitzes. Wo verschiedene Mitglieder einer Familie zusammen die Einkünfte einer Stiftung zu theilen hatten, wusste Abdallah diesem und jenem klar zu machen, die anderen nähmen zu viel, und so Familienprozesse zu veranlassen, die man ihm unterbreitete. Diese pflegten sich sehr in die Länge zu ziehen und das Endresultat war immer. dass ein bedeutender Theil des umstrittenen Besitzes während des Streites an den Scherif übergegangen war. Solche Opfer brachten die Leute aber, wenngleich aus Dummheit, immerhin freiwillig; später schüttelten sie die Köpfe über die "Politik unseres Herrn", stimmten aber dennoch dem allgemeinen Lobe über seine Person durchaus bei. Dieses Lob spendet die ganze Bevölkerung des Hidjaz in erster Linie seiner Gerechtigkeit, Mässigung und kraftvollen Würde im Verkehr mit den ihm untergebenen Beduinen und Dörflern. Ihn fürchtete, wer ein böses Gewissen hatte; seinem Richterspruch fügten sich freiwillig die unbändigen Wüstensöhne. Auch durch Tapferkeit zeichnete er sich aus. Wiederholt machten ihm die 'Asīrstämme zu schaffen; 1864 kamen nach einer mit dem Sultan getroffenen Verabredung Truppen aus Egypten, Abdallah bei der Zurückdrängung der 'Asīr über die alten Grenzen behülflich zu sein; da aber der Vicekönig Isma'il Pascha die Soldaten allzubald zurückverlangte, musste Abdallah schliesslich mit den Rebellen einen unbefriedigenden Vertrag schliessen. 1868 unternahm er auf eigene Faust Razzia's gen Osten, und 1869 zog er aufs Neue gegen die 'Asīr, die in den südlichen Theilen des Scherifats und in den Hiffen Hudelah und Mochä roh wirthschafteten. Im folgenden Jahre kam eine türkische Heeresabtheilung, die von Abdallah angefangene Eroberung zu vollenden, und dieser Expedition schliests sich die Unterwerfung Jemens an. Anlässlich des Todes Abdallaha (st. 1877 in Tätl) machte der seitdem verstorbene Beduinendichter Bedewir ein Trauergeicht, von dem ich eine sehöne Kopie bestzte. Solche Gedichte werden jedem hinscheidenden Fürsten machgesungen, jeder Neue wird mit Versen bewillkommnet; von Unzhhigen habe ich aber gehört, dass es diesmal keine inhaltsleerze Form war ').

Regelrecht wie vor 20 Jahren fand auch jetzt die Thronfolge statt; Abdallah's ältester Bruder Husein war natürlich in Konstantinopel, wo man diese Kandidaten mit Pascha- und Wezirtiteln ausstattet und zn Mitgliedern des Hofrathes (Mèdilis ès-schora) \*) ernennt, Vorläufig wurde also das Emirat dem als weniger gefährlich in Mekka lebenden jüngeren 'Aun èr-Rafiq übertragen, der aber gleich nach der Ankunft Unseins (1877-80) znm Sultan reisen musste. Unter der Regierung Huseins kamen mehrere europäische Reisende nach Täif. Der sanftmüthige, vielleicht nicht immer genügend energische Scherif wurde in gewissen Kreisen europäischer Sympathien verdächtig; doch war er beliebt und scheint der Grund zu seiner allgemein tief bedauerten Ermordung anderswo gesucht werden zu müssen Hat reiner Wahnsinn den Dolch des elenden Afghanen gelenkt, der den Fürsten, als er Djiddah besuchen wollte, bei seinem Einzuge erstach? Weil von persönlicher Rache nicht die Rede sein kann, bleibt sonst nur die Möglichkeit, dass Andere zur Erreichung ihrer Zwecke den modernen Assassinen gemiethet haben. Gleich nach seinem Tode wurde, mit Abweichung von der jetzt schon "herkömmlichen" Nachfolge der 'Abadilah, aus Konstantinopel der Greis aus dem Hause der Dewi Zeid geschickt, auf den man mit Recht das arabische Sprichwort anwenden kann:

Vergl. das Gedicht im Anhang; auch Ch. Doughty (Travels in Arabia Deserta) hörte dem regierenden Scherif Husein Gutes nachruhmen, jedoch hinzufügen; so wie Abdallah war, jet er nicht.
 So spricht man in Mckka.

nichts füllt des Menschen Auge (d. h. befriedigt seine Ilabgier) rausser dem Staube (des Grabes)." Die Vermuthungen, welche sich aus dieser Reihenfolge der Thatsachen ergeben könnten, liegen auf der Hand. Alle Mittel sind vergeblich angewandt, des Mörders Mund vor seiner Ilimrichtung zu öffnen.

Abd cl-Muttálib (1880-82) reiste zuerst nach Jambu und Medina, dann über Djiddah nach Mekka, wo ihm die vernünftigsten Leute höflich, unterwürfig, aber innerlich nichts weniger als froh entgegenkamen. Seine nächsten Verwandten und die Hauptmasse der Bevölkerung dagegen jubelten wegen seiner Rückkehr, Allerlei wirkte mit, das runzelige, dunkle Antlitz des Scherifs in den Augen des Pöbels mit einem Heiligenschein zu umgeben. Sein hohes Alter, seine Abstammung von Zeid, dessen Nachkommen seit 21/2 Jahrhundert den Hidjaz beherrscht haben, seine beiden früheren Regierungen, deren sich nur die Aelteren noch erinnerten, die hohe Gunst, in der er augenscheinlich bei allen Sultanen stand, trotzdem er deren Vertreter regelmässig bekämpft hatte, Alles schien der populären wunderliebenden Phantasie zu einer höhern Welt zu gehören. Was machte es den ferner Stehenden, dass der Greis bei den feierlichen Empfängen viele angesehene Bürger grob anredete, dass er (wie man sich erzählte) zum Reichthum gelangten hadhramitischen Kaufleuten die gemeine Herkunft ihrer Väter vorwarf, Andere wegen ihrer Frankenfreundlichkeit beschimpfte? Den populären Wahn zerstörten auch die schlechten Regierungsthaten nicht, mit denen er in Mekka sein drittes Scherifat eröffnete; sie gaben zunächst seinem Auftreten einen geheimnissvollen, mittelalterlichen Anstrich. Wenn er drei angesehene Leute, deren Gesinnung ihm verdächtig war, in der Nacht gefangennehmen und dann so geisseln liess, dass zwei von ihnen den Wunden erlagen, so zeigte dies eine ungewohnte Machtvollkommenheit; diese machte er auch gegen Scherife geltend, denn einer von den 'Abādilah, der einem von Abd èl-Muttálibs Palästen gegenüber ein Haus erbaut hatte, musste sich die Niederreissung desselben gegen eine geringe Entschädigung gefallen lassen. Im Mai 1881 reisten seine Weiber mit Militärbegleitung nach Täif und

erregten brutale Handlungen dieser Leibwache den Unwillen zweier an dem Wege lagernden 'Utebah-stämme; gleich berief der Scherif die Theqir, Hudel und andere Beduinen, sowie SO Leute aus Täf und 100 Hadhramiten aus Mekka zu sich, die von seinen Leuten beleidigten Beduinen wegen ihrer Empfindlichkeit zu züchtigen, und als diese sich um Abhülfe an den Wäli wandten, hörte Abd el-Muttálib auf keine Einwände und führte nach alter, fast vergessener Sitte die ungerechte Razzia durch. Dem zusammengerafften Pöbel erschien er dadurch als ein Fürst vom echten Schrot und Korn, ja die Schwäche des Wäli's verschaffle ihm sogar unter den türkischen Officieren und Beauten einen Anhang').

Drückender als diese Gewaltthaten war es für die Bevölkerung, dass er alle von seinem Vorgänger ertheilten Licenzen (Tapārrī) als ungültig betrachtete und auß Neue darch Vermittelung seiner Freunde und Verwandten verkaufte, dass Richtersprüche nur um theures Geld zu haben waren und keiner berechtigten Klage abgeholfen warde. Auch solche Uebel treffen aber vorzüglich nur die Wohlhabenden, abgesehen davon, dass die Mehrzahl immer geneigt ist, das Unrecht den Gehülfen des Fürsten, nicht ihm selbst zusehreiben. Wirklich standen dem Scherf zwei rücksichtslose Geschüftsführer von sehlimmster Art zur Seite, ein Syrer und ein aus Jemèn Gebürtiger; ganz ohne den Willen ihres Herrn hätten sie jedoch ihre scheusliche Wirthschaft nicht lange treiben können.

Lange konnte es so nicht dauern, bis die Regierung des Greisen, ganz abgeschen von dem Urtheil über seine Person, den meisten Mekkanern unerträglich wurde; die Opposition fand in den zahlreich vertretenen 'Abstüllah, mit dem in Mekka weilenden Abdülah <sup>†</sup>) an der Spitze, eine kräftige Stütze. In solchen Füllen greift man, sobald man mächtiger Helfer sicher ist, zum Mittel der Bittschriften. Sofern diese an die schwachen Wäll's gerichtet wurden, die Einer nach dem Andern auf hohen Befehl versuchten mit dem Scherif auszukommen, verschlugen sie nichts. Endlich wandteu sich

<sup>1)</sup> Vergl. den Bericht über diese Ereignisse im Anhang.

Stammt. III, 67; dieser seltsame Name kommt ziemlich häufig vor und wird immer Luzz geschrieben. Dass es der Name Abdallah ohne Artikel ist, darüber berrscht kein Zweifel.

die Notabilitäten Mekka's durch die Vermittelung zufällig anwesender hoher Beamten der Pforte direkt an die Regierung mit
Madhbafak's (Darlegungen), die mit ihren Namen unterschrieben
waren. Ich besitze eine Abschrift jener Madhbafak'), der die Absetzung Abd èl-Mutţālibs gefolgt ist; ausführlich werden darin die von den
Gebullfen des Emirats" verübten Greuel aufgezählt, die Erfolglosigkeit aller Bitten an die verschiedenen Wält's hervorgehoben, die
Verzweifung der Bürger beschrieben, denen für die Sicherheit ihres
Lebens und Eigenthums (so heisst es) der Schatz fremder Mächte
schliesslich lieber wäre als die Fortdauer des unleidlichen Zustandes.

Es wurde in Konstantinopel als eine höchst schwierige Aufgabe betrachtet, den mittelalterlichen Scherif unschädlich zu machen. Damit dieser keinen Verdacht schöpfe, schickte man ihm zuletzt den alten Izzet Pascha als Gouverneur zu, denselben. der sich 20 Jahre früher neben ihm die zweite Rolle hatte gefallen lassen. Zugleich kam aber der höchst energische Othman Nürī Pascha November 1881 mit einer frischen Truppensendung als Kommandant der Garnisonen des Hidjaz hierher mit dem Auftrag, die Wiedereinsetzung der 'Abadilah vorzubereiten, so dass sich daraus kein langer Kampf entwickelte. Othman Pascha erkannte gleich, dass es wichtig sei, dem Greise jetzt nicht wieder die Gelegenheit zu geben, sich nach jedem entscheidenden Kampfe nach Taif oder zu seinem "Hunden" im Harblande zu flüchten; in Anbetracht der Verehrung, die das Volk für den heiligen Sünder hegte, wollte er, wenn irgend möglich, jedes Gefecht vermeiden. Nach einigen vergeblichen Versuchen zur Ueberlistung schritt der im Juni 1882 zum Wäli ernannte Othman Pascha zur Ueberraschung, liess ganz heimlich in der Nacht das Landhaus des Scherifs in èl-Mèthna (nördlich von Taif) umzingeln und auf den nachsten Bergen sogar Kanonen aufstellen, während die 'Abadilah-scherife sich mit befreundeten Beduinen im Hintergrunde befanden. Bei der Morgendämmerung gingen die Kommandanten in den Palast und zeigten dem Grossscherif die officielle Urkunde über

<sup>1)</sup> Vergl. den Text und die Uebersetzung obiger Madhbatah im Anhang.

seine Absetzung; nachdem er sich draussen umgeschaut hatte, schenkte er der Mittheilung Glauben. Gefangen wurde er zuerst nach Täif gebracht, später durfte er aber unter steter Bewachung eins von seinen grossen Häusern, die Bajadhijjeh, ein wenig oberhalb Mekka's am Wege nach Muna, beziehen. Hier blieb er bis zu seinem Tode (29 Januar 1886); noch zu seinen Lebzeiten wurde seine Wohnung in den Augen des Volkes wie ein Heiligengrab; der Pöbel hätte sich kaum gewundert, wenn der Sohn Ghälibs unversehens noch einmal mit seinen Beduinen in Mekka siegreich eingezogen wäre; er selbst war jetzt wohl überzeugt, dass die Aera der Dampfer, des Telegraphen und der Hintcrlader für seinesgleichen keinen Platz übrig liess. So schied die mittelalterliche Figur dahin; an seinem Begräbnisse betheiligten sich Othman Pascha und der neue Grossscherif, während das Volk sich drängte und Einige sich von Dachterrassen herabliessen, um nur irgend einen Theil des heiligen Körpers berühren zu können. Theils mag auch beim Wäll und dem Grossscherif religiöse Ehrfurcht im Spiele gewesen sein, denn in solchen Dingen denken gerade jene Herren sehr wenig folgerichtig; theils lag darin die Aengstlichkeit die Götzen der grossen Menge in keiner Weise zu verletzen. In dem Grabe Chadīdjah's, wo schon so viele Fürsten Mekka's ruhen, wurde die Leiche beigesetzt. Es bleibt möglich, dass zu irgend einer günstigen Zeit wieder einmal einer von den Dèwī Zeid die Erbschaft seiner Väter mit den Waffen in der Hand von den 'Abadilah zurückfordert: mit Abd èl-Muttálib ist aber der letzte Sprössling dieses Stammes zu Grabe getragen, in dem Zeid sichselbst wiedergefunden und den Qatadah als seinen geistigen Erben anerkannt bätte.

Othman Pascha hielt es zur Vorbeugung von Unrulien namentlich unter den Beduinen für nöthig, der Absetzung sofort die Anstellung eines neuen Scherifs folgen zu lassen, und zwar eines, dem man gleich persönlich hildigen könnte. Sonst wäre es den Dewt Zeid leicht geworden, seine Handlung als anti-arabisch darzustellen und alle Wüstenthiere gegen den Türken ins Feld zu ziehen. Darum behauptete er, der dort anwesende Abdilah sei vom Sultan zum Grossscherif ernannt, und dieser nahm die Huldigung der Beduinenhäupter und Stüdter entgegen. Nach Ansicht vieler Mekkaner hoffte der Wält wirklich, seinen Freund Abdilah als Fürsten bei sich zu behalten und zu bewirken, dass der muthmassaliche Thronfolger, der in Konstantinopel befindliche ältere Bruder 'Aun '), beim Sultan bleibe. 'Aun wurde aber angestellt, und Abdilah musste sich in Stambul mit den üblichen Titeln und dem Sitze im Medsfils èr-Schöre begrüßer.

'Aun ist noch nicht ganz fünfzig Jahre alt; von seiner persönlichen Erscheinung kann man sich nach meiner photographischen Aufnahme eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, dass der Scherif anstatt des schweren, unbequemen, mit Orden behängten Ehrenkleides in der Stadt immer eine einfache, schwarze oder doch dunkelfarbige, dunne Djubbah trägt, auf Reisen im Inneren trägt er die Kopfhedeckung der vornehmen Beduinen: das Kopftuch (Cemādah) mit dem Bande ('Agal) 1). Wie beinahe alle Scherife aus fürstlicher Familiem acht er im Empfangssaale und im Dīwan den Eindruck eines feinen Edelmannes, dem die edelsten Formen zur Natur geworden sind. In der Verwaltung seines Hauswesens soll er etwas tyrannisch und launisch sein; auch strebte er wenigstens bis 1855 in keiner Weise nach Popularität. Nur am Freitage empfing er allgemeinen Besuch, aber jedermann wusste, dass eine beschränkte und auserlesene Anzahl ihm erwünscht war und dass die Besprechung nicht von ihm selbst angeregter, zur Verwaltung gehörender Gegenstände ihn verstimmte. An andern Tagen war er ausser für Freunde und Bekannte fast unzugänglich; es gab während meines Aufenthalts z. B. Leute aus Taif, die nur dazu nach Mekka gekommen waren, seinem Urtheil eine Frage zu unterbreiten, aber sechs Monate vergeblich auf eine Audienz harrten. In gewissen Kreisen erzählte man sich, seine religiösen Ansichten seien gar nicht unbedenklich, er sei ein "Failasūf", d. h. eine Art Freidenker. Solche Urtheile bilden sich nur über Scherife, die zurückgezogen



<sup>1)</sup> Stammt, III, 66,

Zu den Merkmalen der stüdtischen Scherifenkleidung gehört der aus dem Turban horausstockende Zipfel, den man auf den Bildern der Scherife im Bilderntias beobachten kann.

leben; sonst sieht man ihnen in diesem Lande, wo kein Menscheigentlichen Unglaubens verdächtig ist, Vieles nach und ist man geneigt, seltsame Aeusserungen eher ihrer tiefen Erkentaniss als ihrer Heterodosie zuzuschreiben. 'Aun liebt es übrigens, sieh als tiefsinnig und zur Skepsis geneigt aufsuspielen; dies hat aber für seine Denkungsart doch nur geringe Bedeutung. Durch persönlichen Verkehr mit dem Pärsten habe ich den Eindruck gewonnen, dass er den Minimalanforderungen des Islam's in seinem Denke und Thun einigerunaassen genügt, jedoch dem Aberglauben, namentlich wenn er einen wissenschaftlichen Anstrich hat, die Thür offen hält. Unsere modernen Spiritisten könnten ihr Glück bei ihm versuchen!

Seine Zurückgezogenheit und der damit zusammenhängende Mangel an Zuneigung bei den Unterthanen wäre bis Ende 1886 theilweise aus der Anwesenheit Othman Pascha's in Mekka 1) zu erklären, da dieser durch sein überaus energisches Auftreten dem Emir des Hidjas immer mehr Beschränkungen auferlegte. Im Laufe unserer Darstellung haben wir öfter auf die unvermeidlichen Reibungen hingewiesen, zu denen die Zweitheilung der höchsten Gewalt im Hidjaz Anlass giebt. Mit der Wahhabitenherrschaft und der darauf gefolgten Einsetzung eines neuen Scherifengeschlechtes durch Muhammed Ali hat sich das Verhältniss allerdings in gewisser Begiehung vereinfacht. In den bedeutendsten Häfen ist die Verwaltung seitdem türkisch geworden, die Zollerhebung geschieht ohne jegliche Einmischung des Fürsten, dem ein bestimmter Jahresgehalt zuerkannt ist: das Kommando der Armee ist dem Wäli oder einem besonderen Stabsofficier übertragen, welche beide nur aus Konstantinopel Befehle oder Instruktionen bekommen. Im Uebrigen ist aber die Begrenzung der beiderseitigen Machtbefugnisse unsicherer und komplicierter als in einem neuannektierten indischen Reiche zwischen dem Fürsten und dem Residenten. Erstlich beruht

Der Gouverneur (Wäll Wildjet it-Hidjaz et-Djalilas und Schieß et-Haram) hat jetzt seinen Sitz in Mckka; nur in der heissenten Jahreszeit zieht er, wenn die Verhaltnisse en gestatten, ebenso wie der Grosscherif, nach Täif. In Djiddah führt ein Stellvertreter (@dimmagda) die Verwaltung.

in Indien die Dualität für das Bewusstein der Eingeborenen zum guten Theil auf der Verschiedenheit der Religion, die der fremden Einmischung unverletzbare Schranken setzt; zweitens werden hier die Abmachungen genauer formuliert, schriftlich fixiert, und wenngleich der besiegte Fürst den Inhalt des Vertrags ab und zu vergisst, so sind immer geschulte europäische Beamten da, seinem Gedächtniss zu Hülfe zu kommen. Im Hidiaz nichts von alledem: die nach muslimischer Ansicht an und für sich verhängnissvolle Abweichung vom natürlichen, monarchischen Prinzip entbehrt jeder theoretischen Grundlage; schriftliche Verträge von muslimischen Fürsten mit ihren Vasallen kommen ohne fremde Einmischung schwerlich zu Stande, da keine der Parteien sich auf immer binden will und das "Herkommen" jeweiliger Ausdehnung der Autorität mehr Spielraum gewährt. Wie es aber mit der Schulung der türkischen Gouverneure steht, braucht hier wohl kaum ausführlich dargelegt zu werden. Dieser hat als Soldat, jener als Student der heiligen Wissenschaft, ein dritter als Diener eines Wezirs angefangen; den meisten fehlt die Lust, Bleibendes zu schaffen, da unkontrollierbare Umtriebe in der Umgebung der Pforte sie unversehens ihres Postens entsetzen und Anderen die Früchte ihrer Arbeit zu geniessen geben. Alles hängt daher von den Personen ab : diese nehmen hier im öffentlichen Leben immer noch den Platz ein, den bei uns Institute und Gesetze erobert haben. In den Bestellungsdiplomen der Scherife und Wälf's dienen die bochklingenden Phrasen dazu, jeder Präcision auszuweichen und die Gedanken zu verhüllen. Ein selbstbewusster Scherif beansprucht als herkömmlich die höchste Gewalt über das Land von Hali im Süden bis etwas nördlich von Medina und östlich, so weit dieselbe von den Beduinen und Dörflern anerkannt wird; er bestimmt seine Stellung zum Sultan dermaassen, dass dieser ihm den Wäli und die Garnisonen zur Verfügung stellt, damit ihm die Ausübung seiner Herrschaft nicht zu schwer werde. Ein gefügiger "Resident" schliesst sich höflich dieser Anschauung an unter der Bedingung, dass seinen Feinden kein Anlass gegeben werde, ihn in Konstantinopel der Pflichtvergessenheit anzuklagen, und namentlich, dass

werde. Ist dagegen der Wäll ein treuer Verfechter der türkischen Interessen, so nimmt er zum Ausgangspunkt seiner Anschauung die "herkömmliche" Herrschaft der Fürsten des Islam's über diese Länder, wobei die Grossscherife nur die Rolle von Gehülfen zu spiclen haben; vollständige Autorität erkennen sie ihnen nur über die Mitglieder ihrer Adelskorporation zu, sofern diese es nicht vorziehen, sich an die türkischen Behörden zu wenden. Im Uebrigen halten sie sich nur dann zur Berathung mit den Fürsten verpflichtet, wenn es ihnen für die Verwaltung als wünschenswerth erscheint, und behaupten sie ihr Recht, nöthigenfalls direkt mit andern Mittelspersonen zu verhandeln. Die Garnisonen will ein energischer Gouverneur ganz selbständig verwalten; aber auch die Bawardi's (d. h. die aus Freien und Leibeigenen zusammengesetzte Leibwache des Scherifs) und die Bischah (d. h. die nach diesem südlichen Stamme benannte Gendarmerie) will er seiner direkten Aufsicht nicht entziehen lassen, weil die Bewaffnung und Besoldung dieser Reste des fürstlichen Heeres wenigstens nominell von dem Sultan ausgeht. Aus alledem erhellt zur Genüge, dass ein so überaus kräftiger Wäli wie Othman Pascha nur mit einem sehr gefügigen Scherif in gutem Einverständniss leben kann. 'Aun èr-Rafīq hat aber gezeigt, dass er nicht der Mann war, sich mit dem Schlafe im Schatten des Türken zu begnügen. Vier Jahre dauerte es, bis die stets zunehmenden Misshelligkeiten zum Ausbruch kamen. Der Pascha erwies dem Fürsten äusserlich alle Höflichkeit, stattete ihm wöchentlich einen Besuch ab, verweigerte ihm auch keineswegs einen Antheil an den finanziellen Ergebnissen solcher von ihm vorgenommenen Neuerungen, mit denen der Scherif einverstanden war. Wie alle seine Vorgänger wusste auch Othman Pascha von jeder Summe, die durch seine Hände ging, etwas für sich und seine Freunde einzustecken. Was ihn von jenen unterschied, war,

dass er dabei auch etwas leistete, ohne ängstlich zu fragen, wer davon geniessen würde. Die Wasserleitung von Zebödah hat er wieder für Mekka und die Haddjstationen nutzbar gemacht, für Djiddah liess er zuerst eine machen, eine neue Hauptwache und ein grosses Regierungsgehäude hat er erhaut, zwei Festungen erneuert, die Moschee ausgehessert und verschönert, eine bessere Ordnung in vielen Zweigen der Stadtverwaltung hergestellt. Es war ihm dahei nicht zu verargen, dass er nun seine Pläne nicht durch die hie und da vom Scherif gemachten Einwände durchkreusen liess, aber natürlich empörte diesen so offenhare Geringschätzung seiner Stellung. Ihr Antagonismus kam zunächst am häufigsten in der Rechtspflege zum Ausdruck.

In allen muslimischen Ländern zeigt die Rechtspflege einen nach unseren Begriffen höchst verwirrten Charakter. Dass die Qadhī's meistens weder fähig, noch geneigt sind, das heilige Gesetz gewissenhaft anzuwenden, ist eine Kleinigkeit; auch ohnehin wäre dieses in der Schule ausgebildete Recht praktisch im grossen Ganzen unanwendhar; von jeher haben die Fürsten und ihre Vertreter, die Statthalter und Emire, das Kriminalrecht und die wichtigsten Theile des sonstigen Rechts ausser dem Familienrecht praktisch ganz an sich gezogen : in späterer Zeit führte die türkische Regierung sogar moderne Gesetzhucher ein, die jedoch aus allhekannten Gründen aus den papiernen Schranken nicht heraustreten. Der Wille der Verwaltung ist überall die höchste Norm der Rechtspflege; allerlei Einflüsse wirken darauf hestimmend ein. Da nun aber das unhrauchhare Gesetz göttlich sein soll, ist dessen officielle Ahschaffung, auch nur theilweise, unmöglich; jedem menschlichen Gesetz muss die Klausel hinzugefügt werden, dass man die darin behandelte Frage auch nach dem heiligen Schare hehandeln darf, und kein Gouverneur kann in einem Process der Berufung einer Partei auf den Qādhī widersprechen. Meistens sind die Unterthanen klug genug, den Qadhi unerwähnt zu lassen, wenn, wie gewöhnlich, nur dem Verwalter die Mittel zur Durchführung seines Ausspruchs zu Gebote stehen; der populären Anschauung ist der Qadhi zum geistlichen Richter geworden, dessen kanonisches Gesetz man bloss auf gewisse Angelegenheiten anzuwenden pflegt und zu dem man in seltenen Fällen zum Himmel schreiender Ungerechtigkeit auch auf andern Gehieten seine Zuflucht nimmt. In Mekka sind nun aber die weltlichen Richter wieder zwei . deren Befugnisse je nach ihrer persönlichen Bedeutung schwanken.

Ein Unruhestister wird von türkischen Soldaten aufs türkische Amt geführt; ein anderer, der zufällig von Bawärdi's ertappt wurde, kommt vor den Grossscherif oder dessen Gämmagäm (einen Scherif, der seinen Herrn in gewöhnlichen Pällen vertritt); dieser wird in das Gefängnisss des Fürsten, jener in das des Wält's gebracht. Längere Gefängnissstrafe büssen die Mekkaner in der Pestung; den Zutritt zu diesem Kerker beansprucht der Scherif für seine Schergen nicht weniger als der Wält für die Türken. Jeden Rechtshandel unterbreiten die Mekkaner nach freier Wähl dem Wält oder dem Scherif; die Bestimmung, derzufolge dieser nur solche Fragen entscheiden kinne, bei denen eine Partei ein Scherif, ein Beduine, ein geborener Mekkaner und auf alle Fälle kein geborener Türke sei, gilt, wie alle Regeln, nur sofern die persönlichen Verhältnisse sie nicht aufheben.

Allerlei Momente wirken entscheidend auf die Wahl des Gerichtshofes von Seiten der Unterthanen; wer kann, wählt natürlich denjenigen zum Richter, dessen Sprüche der Andere nicht zu beanstanden wagt. Wenig nützte es z. B. wenn Einer nach der Entscheidung 'Aun's seinen Widersacher in den Kerker führen sah, Othman Nürf aber am selben Tage den Gefangenen befreien liess; und solche Fälle gehörten während meines Aufenthalts nicht zu den Seltenheiten. In dieser Lage wird die Wahl des Richters von vornehmen Personen gleich zur Parteinahme; der Gegensatz verschärft sich so bei jedem an sich gleichgültigen Rechtsbandel.

Othman Pascha wollte auch in das Gebiet eingreifen, das die Scherife vor Allem als das ihrige betrachten: die Verwaltung der Beduinen und die Sorge für die Sicherheit der Karawanenwege. Dass die Scherife mit geringeren Mittelln hier mehr erreichen können als die Türken, haben wir schon hervorgehoben; will aber der Wäll keinem vom Scherif auf eigene Faust geplanten Unternehmen seine Mitwirkung schenken, so wird es auch diesem sehwer. Hat der Wälf nun ein Interesse dabei, der Welt zu zeigen, wie nutzlos das Auftreten des Scherifs ist, liegt dem Scherif andererseits daran, den Wälf als ohne seine Hülfe machtlos darzustellen, so thun Beide bestenfalls nichts, oder blünde Eifersucht verühtt sie,

die Maassnahmen des Andern durch heimliche Umtriebe zu vereiteln, und Beide geben einander der Pforte gegenüber die Schuld an dem misslichen Zustande.

So ging es mit 'Aun und Othman, Zwischen Mckka und Djiddah und zwischen Mekka und Lith wurden die Wege durch Räuber unter dem Patronat des früheren Qāimmagāms von Mekka. Ali ès-Serūrī, unsicher gemacht; 1886 weigerte sich ein mächtiger Harbschech, Bin 'Asim, der jährlich vor dem Haddj aus Mekka nach Medina reisenden Karawane den Weg zu öffnen, weil er sein volles Jahrgeld nicht erhielt. Diesen und ähnlichen Uebeln wollte Othman allein entgegentreten, und der grollende 'Aun vermehrte des Pascha's Streben nach der Alleinherrschaft durch seinen Widerstand. So wurde diesmal nichts aus der üblichen Wallfahrt zum Grabe, bis der Haddi vorüber war; dann setzte Othman seine Pläne durch, züchtigte mit ausschliesslich türkischen Truppen die Aufrührer und liess die Karawane reisen. Indessen standen die beiden Herren längst mit einander auf möglichst gespanntem Puss . hatten wiederholt, jeder von seinem Gesichtspunkte, der Pforte die unhaltbare Lage dargelegt, bekamen aber zur Antwort den Befehl, sie sollten sich besser vertragen. Jetzt zog der Scherif mit seinen vornehmsten Anhängern nach Medina, schickte von dort eine Gesandschaft an die Pforte mit der Bitte, entweder ihn oder den Wälf abzusetzen, weil ihm die Rückkehr nach Mekka unmöglich sei, solange Othman dort sein Unwesen treibe. Mit 'Aun verliess u. A. der Musti der Schäffsten, zugleich Oberhaupt der 'Ulama 1), die Stadt, aber auch Othman hatte unter den angesehensten Gelehrten seine Freunde. Die Partei des Scherifs suchte in verschiedener Weise den Gouverneur bei der Bevölkerung missliebig zu machen; seine Fehler, auch solche, an denen 'Aun mitschuldig war, wurden vergrössert, sogar ein Versuch, in jedem Stadviertel eine Kommission für die Stadtreinigung einzusetzen ihm als eine Hauptsünde angerechnet. Eines Morgens waren an

Seine Biographie habe ich in den Bijdragen van het Kon. Nod. Ind. Instituut, 5e Volgrocks, Deel II: 344 ff., gegeben.

den Wänden der Moschee Zettel<sup>1</sup>) angeklebt, in denen der «Eintritt ins Paradies ohne Abrechnung" demjenigen verheissen wurde, der den «verfluchten Wäli" aus der Welt schaffe; der gottlose Mensch hatte sich u. A. erdreistet, auf Einwände gegen die Neuerung bezüglich der eben erwähnten Kommissionen zu antworten, auch in Stambul gebe es solche, und «Mekka sei doch nicht besser als Stambul"!

Während der Abwesenheit des Scherifs konnte der «Verfluchte" schalten und walten, wie er wollte und liess die Gelegenheit nicht unbenutzt. Die Pforte gab durch ihre Entscheidung Keinem von Beiden Unrecht, versetzte aber den Wälf nach Aleppo und übertung dem Gouverneur von Aleppo, Djemil Pascha, die Verwaltung des Hidjäz. Noch bevor dieser eingetroffem war, reiste Ollman ab (December 1856) und kehrte 'Aun nach Mekka zurück, wo er in grösster Eile den besten Freunden des Wälfs ihre Stellen nahm, auch solchen, deren Amt, von Ausnahmefällen abgesehen, nur durch die Behörden in Konstantinopel besetzt wird. Oberhalb der Thür seines Palastes liess er in einen rothen Stein die Worte eingraben: "Auf des edlen Emirats und der erhabenen Regierung", kurz er bestrebte sich in jeder Weise, dem neuen Wälf ein besseres «Herkommen" aufzuerlegen als das von dem vorigen befolgte.

Djemil Pascha verfuhr zwar ganz anders als sein Vorgänger,
ber der Erfolg war ziemlich derselbe. Der Bevölkerung öffnete
Djemil die Thür nicht so weit wie Othman, zu dem jeder freien
Zutritt hatte; dem Scherif gegenüber spielte er den Beamten,
der ihm gern Alles zu Gefallen thäte, aber ohne die Erlaubniss
seiner Vorgesetzten keinen Schritt vom vorgezeichneten Wege abweichen dürfe. Solcher Politik war 'Aun auf die Dauer nicht gewachser; die Neubestunng wichtiger Aemter musste er rückgüngig machen
weil Djemil mit Bedauern sich verpflichtet erklärte, über Alles nach
Konstantinopel Bericht zu erstatten. Die Gefängennahme des von
Othman Pascha als Emir über -dem Wädt" eingesetzten Scherifs

<sup>1)</sup> Vergl, den Text und die Uebersetzung dieses Zettels im Anhang.

دائرة الأماره لجليله ولحكومة السنيد (2

Abdílah 1) ibn Zibn, welche 'Aun heimlich und gewaltsam mit seinen Bīschah's und Bawardī's vornahm, erregte gleichfalls so grosses Erstaunen beim Wall, dass noch am selben Tage die Befreiung erfolgte. Durch eine ganz falsche Darstellung des Sachverhalts hatte 'Aun vorher versucht, vom Wali gegen ienen Emir Hülfe zu bekommen, sei es in der Form von Truppen oder von Hinterladern für seine Bawardi's; er behauptete nämlich, bei einem Besuche im Wadī angegriffen worden zu sein. Djemīl hatte aber unter Hinweisung auf seine beschränkten Befugnisse abgelehnt. Dem Diplomaten gefiel indessen ein so langweiliger Wirkungskreis in der unausstehlichen Hitze nur mässig; auf seine wiederholte Bitte enthob ihn die Pforte des schwierigen Amtes und entsandte Çafwet Pascha, der schon 1880-82 die gleiche Stellung inne gehabt hatte. Çafwèt nimmt seine Aufgabe möglichst leicht; leben und leben lassen scheint sein Grundsatz zu sein. Ihn verhindert kein Ehrgeiz, dem Scherif gegenüber den gehorsamen Diener zu spielen; seine Habgier kann er auch so befriedigen. Othman Pascha ist neuerdings als Walī nach Jèmèn abgegangen; sollten einmal neue Verwickelungen im Hidjaz wieder das Auftreten eines Mannes erfordern, so wird die Pforte ihn ohne Zweifel nach seinem mehr als 4 Jahre gut verwalteten Posten zurückschicken . . . . wenn sie vernünftig handeln will.

In dem jetzt sehon beinahe tausendjährigen Kampfe zwischen den einheimischen Herren von Gottes Gnaden und den auswärtigen Beschützern steht die Bevölkerung in letzter Instanz fast regelmässig auf Seiten der Scherife. Vom Sultan al-Islam darf man nichts Uebles sagen, sein Name wird allgemein gechtt, aber kein Mckkaner kann den Saum seines Gewandes berühren, er thront in unerreichbarer Perne; seine Vertreter sind verderbte Leute, deren Einer serstört, was der Andere errichtet hat. «Unsere Herren die Scherife" sind die reinsten Hidjäßzener, die es giebt, ihre Tugenden und Fehler sind die ihrer Umgebung, sie bilden den höch-

<sup>1)</sup> المحال Er gehört zu dem Hause der Dewi Husein (Stammt. III, 47), einer Unterabtheilung der Dewi Barakit.

sten Adelsstand im Islam, ihre Herrschaft scheint dem Volke von der Schöpfung her zu datieren, sie gehört ebenso zum Lande wie die Bewohner. Auch fürchtet der gemeine Mann Seijidana schliesslich mehr als Efendina (den Wali), weil "unser Herr" zu einer grossen einheimischen Familie gehört und die geheimsten Triebfedern des Lebens kennt, während »unser Efendi" jeden Augenblick wieder ein Homo novus ist, der nur den Tarbüsch (Fez) und die Unkenntniss des Arabischen mit seinem Vorgänger gemeinsam hat. Sejjidanā dankt aber einen grossen Theil der Zuneigung seiner natürlichen Vertretung des alten Mekka gegen das Centralisationsstreben der Türken. In alten Zeiten war Sejjidana das Haupt aller Scherife, und weil die Scherife eine herrschende Stellung im Hidjaz inne hatten, war er der Herr des Hidjaz, sofern nicht von seinen Genossen dieser ihm widerstrebte, jener sich gegen ihn erhob. Neben ihnen ward in den Städten der Adelskorporation der Sejjid's (Husainiden) grosse Ehre zu Theil, die aber, da die Sejjid's hier keine politische Rolle beanspruchten, rein religiösen Charakter behielt. Unbeanstandet war auch die kleine selbständige Machtssphäre der wenig zahlreichen Beni Schebah, deren Adel aus vorislamischer Zeit datierte und von Muhammed durch die Bestätigung im Amte der Kacbahhüter neuen Glanz bekommen hatte. Dann kamen die verschiedenen Zünfte mit den von ihren Mitgliedern gewählten Zunftmeistern, die Fremdenkolonien, die sofern sie etwas bedeuteten, auch ihre eigenen Häupter hatten. die Stadtviertel, deren Pöbel je ein geschlossenes Ganze unter Führung eines "Schech des Viertels" bildete; kurz die ganze Stadt zerfiel in Korporationen, die ebenso viele Imperia mit mehr oder weniger beschränkter Macht darstellten, nur dass die Korporation «unserer Herren" allenthalben als das Imperium der Imperia anerkannt war. So leicht es den Scherifen wurde, mit diesen unter sich immer uneinigen Abtheilungen auszukommen, bald eine gegen die andere zu hetzen, bald allen durch eine herbeigerufene Menge von "Wüstenhunden" Respekt einzuflössen, so sehr machte sich für die fremden Schutzherrn das Bedürfniss der Einigung geltend, und diese konnte nur durch Auflösung der Korporationen erreicht werden, Bis zum heutigen "Ing bestehen die Zünfte und Adelskorporationen fort, auch die Stadtviertel ergötzen sich gelegentlich noch an einer herkömmlichen Schlägerei; der Form dieser Institutionen wird aber der Inhalt tropfenweise entrogen. Etwas mehr Kraft und Kontinutät von Seiten der türkischen Regierung hätte längst gründlich mit den mittelalterlichen Rudimenten aufgeräumt. Beim Fortschreiten der zerstörenden Wirkung der türkischen «Kultur" empfinden im Mekkaner am lebhaftesten, dass ihre konservativen Interessen mit denen der Scherife zussammenfallen; die Mecht zunserer Herren" ist ja im alten Bestande begründet. Daher liegt der türkischen Regierung bei der Einführung von Neuerungen sehr viel an der Mitwirkung eines von der Bevölkerung geehrten Fürsten. So müssen die Prophetenkinder wöhl oder übel selbst als mächtige Instrumente dienen beim Abbruch der Grösse ihrer Geschlecht.

Es ist eine wahre Schmach für alle muslimischen Reiche seit dem Verfall des Chalifats, dass keines je im Stande war, im heiligen Lande auch nur wenige Jahre Ruhe und Sieherheit aufrecht zu erhalten; das liegt an dem Erbfehler aller muslimischen Dynastien, die sehon bald nach ihrer Geburt die Keime der Fäulniss zeigen und dann der nöthigen Musse zur Erledigung ferner liegender Geschäfte entbehren. Mit den heutigen Kommunikationsmitteln wäre die Ordnung des Hidjäts sogar für die Türkei keine allzu schwere Aufgabe, wenn nur das Ged nicht fehlte. Die Türkenverwaltung wird vielfach verleumdet; bei aller Verdorbenheit ist sie doch nicht tödlich krank, solange sie Leute vom Schlage Othman Pascha's aufweisen kann. Wenn nicht der finanzielle Bankerott die Beamten zwänge, selbst in ihrer Weise Mittel zu beschaffen, und so jede Disciplin unmöglich machte, so wäre Othman ein mustergiltiger Gouverneur.

Die Mehrzahl der Europäer sieht in der Europäisierung, wenn nicht der Bewölkerung, doch der Verwaltung orientalischer Länder die Bedingung ihres Glücks. Dann müssen sie aber auch bedenken, dass die Türken unbewusst dieser Umwälrung vorarbeiten; die Araber wissen das am besten und pflegen bei jedem neuen unterwünschten Eingreifen der »Pantalontragenden" Beamten zu unterwünschten Eingreifen der »Pantalontragenden" Beamten zu

sagen: sie sind wahrhaftig reine Christenhunde! Ein englischer Schriftsteller setzte vor einigen Jahren auseinander, dass die westrablischen Angelegenheiten nothwendig durch eine europäische Macht beaufsichtigt werden müssten, schon wegen des hohen Interesses, das Mekka als geistiges Centrum des Islam's für solche Reiche beansprucht, die muhammedanische Unterthanen haben. Wie dem auch sei, solche Beeinflussung wird sich ohne heftige Stösse in dem nächsten Jahrhundert jedenfalls am leichtesten durch kriksiehe Vermittelung aussüben lassen. Nur vom romantischen Gesichtspunkte aus wäre die Auflösung der altmekkanischen Verhältnisse zu bedauern; die Romantik muss aber auch anderswo den 
Anforderungen des praktischen Lebens Raum geben.

## ANHANG.

Die hier theils mit, theils ohne Uebersetzung, theils nur in Uebersetzung mitgetheilten Dokumente aus dem heutigen Mekka wer den zunächst die Orientalisten, dann aber noch solche Leser intressieren, die nicht nur den fremden Besucher Mekka's, sondern auch die Mekkaner selbst über die Verhältnisse ihrer Stadt hören möchten.

N°. 1 und II gewähren einen Einblick in die schreckliche Missergierung Abd èl-Muţfalibs während seines dritten Scherifats 1880 – 82 (vergl. oben S. 174 ff). N°. I giebt ziemlich unwerändert eine in meinen Besitz gelangte (nichts weniger als fehlerfreie) Kopie eines Berichts über die brutale Behandlung, welche zwei "Utebahstämme von den Leuten des Scherifs erlitten, und die dadurch verschärtten Misshelligkeiten zwischen dem Grossscherif und dem Wälf. N°. II reproduciet in gleicher Weise meine Kopie der im August 1881 von den Mekkanern an den Sultan gerichtete Bittschrift (vergl. oben S. 176) um die Absetzung Abd èl-Muṭfalibs, welche thatsächlich im Jahre darauf erfolgte. Ich hätte wohl noch ein paar Fehler des Abschreibers mehr korrigieren können, als ich gethan habe; da aber das Ganze weder sprachlich noch stillstisch strengen Anforderungen genütz, habe ich diese Podanterie für überflüssig gehalten.

N°, III und IV versetzen uns in die Zeit des energischen General-gouverneurs Othman Pascha 1882—86 (oben S. 176 ff.), der den alten Abd èl-Muttálib absetzte und dem neuen Grossscherif 'Aun seine Stelle im Schatten zuwies. Beide Dokumente datieren aus der Periode des Streites zwischen beiden Autoritäten. N°. III ist ein Brief, den Othman von einem zur Niederwerfung der feindlichen Beduinen nach Jamhu' geschickten Officier erhielt: das Auftreten dieser Beduinen hing mit den Räuhereien am Wege zwischen Mekka und Medina zusammen, und wir sahen ohen, dass der Wäli und der Grossscherif 'Aun heide zeigen wollten, wie unfähig der Andere sei, die Ordnung allein aufrecht zu erhalten. Unter diesen Umständen lag der Verdacht nahe, dass die Feinde Othmans im Einverständniss mit dem Scherif handelten. Den (natürlich türkischen) Brief des Offiziers, worin die Niederwerfung der Beduinen herichtet wurde, liess nun Othman gleich in der von ihm in Mckka eröffneten Druckerei in arabischer Uehersetzung mit einer warnenden Zuschrift von seiner Hand drucken, um die ihm feindliche Partei des Königs von Mekka einzuschüchtern. Ich hielt es für unnöthig, das gedruckte Original, das sich der Form nach durch nichts Charakteristisches auszeichnet, hier noch einmal zu veröffentlichen. No. IV ist eine zum Aufruhr und zur Ermordung Othmans aufrufende Proklamation (oben S. 184-5), die in verschiedenen Exemplaren durch unhekannte Hände Ende 1885 in der heiligen Moschee angekleht wurde. Sie ist augenscheinlich von den niederträchtigsten Feinden Othmans abgefasst, deren heiliger Aerger sich hauptsächlich auf ihren Antheil am egyptischen Korn bezog.

In diesen vier Schriftstücken sind Vulgarismen im Sprachgebrauch und im Stil häufig vertreten; trotzdem darf man dieselben nicht als Zeugen vom Vulgärarsbisch der heiligen Stadt hetrachten. Diesen Dialekt kann man aus meinem »Mekkanische Sprichwörter und Redensarten" einigermassen kennen lernen; aus Briefen und Schriftstücken lernt man keine arahische Umgangssprache, zumal die Schreiber und solche Privatelute, welche ihre Briefe selhst schreiben, einen ganz eigenen Jargon zu diesem Zwecke benutzen, der wohl hie und da lokale Eigenthümlichkeiten zeigt, im Ganzen aber ozu augen international ist. Die Briefe z. B., welche van den Berg's Werke über Iladhramaut als Sprachproben heigegehen sind, könnten, abgesehen von ein paar badhramitischen Wörtern, in jedem heileihigen arahischen Lande geschrieben sein und stehen zur

Umgangssprache der Hadhär'mah in ähnlichem Verhältniss wie ein in Leiden abgefasstes notarielles Aktenstück zur gewöhnlichen Rede meiner Mitbürger 1).

Endlich habe ich das berühnte Trauergedicht (oben S. 173) auf den edlen Grossscherif Abdallah von dem inzwischen selbst gestorbenen Dichter Bedëwi in Tälf als eine Probe der besten litterarischen Erzeugnisse des heutigen Hidjäx als N°. V beigegeben. Eine Uebersetzung würde kein richtiges Bild des Originals geben, und die Fachgenossen werden das Gedicht auch so verstehen.

<sup>1)</sup> ber gewöhnliche Araber, für den ein gewerbsneissiger Schreiber oder ein kundiger Freund einen Brief geschrieben hat, hört faktisch mit nicht weniger Erstaumen die geheimsierollen Worte, die ihm vorgelesen werden, als bei uns ein dummer Ilauer, den der Notar sein eigenes Testament vortragt. Hadbramiten haben mich in solchen Fällen manchmal erfangt: Staht istat wirklich darin, was ich ihm dem Schrieber vorgesagt hab?

BERICHT ÜBER EINE RAZZIA ABD ÈL-MUȚTALIBS UND DARAUS ENTSTANDENE MISSHELLIGKEITEN ZWISCHEN 1HM UND DEM TÜRKISCHEN GOUVERNEUR (JUNI 1881).

# TEXT.

ونعرقكم عن الشريف واليالي فالعلاقه بيهم كدره وانكسرت بيهم لك غاية ولمبابه من مادة الغزوه كان في السابق بينم في الأنفس كا هو معلوم لكم والأن بهن الواحله انكسرت زياده وكان اسباب الغزوه هذا هو ان عبال الشريف لما نوجهو من مك ومهم الشريف دخيل اله العواجي ومحمد جابر الهاني ولما وصلو الى السيل مرحله قبل الطابف نزلو هناك على يعر كانو نازلين بقرب المير عرب قبيلتين من BERICHT ÜBER EINE BAZZIA ABD ÈL-MUTTÁLIBS UND DARAUS ENTSTÄNDENE MISSHELLIGKEITEN ZWISCHEN 1HM UND DEM TURKISCHEN GOUVERNEUR (JUNI 1881).

#### UEBERSETZUNG.

Wir theilen euch hierbei mit, dass die Beziehung zwischen dem Grosscherif (Abd el-Muttälib) 7 und dem Wält (Cafwèt Pascha) 7 sehr getrübt und jettz gänzlich zerstört ist. Die Ursache, durch welche die euch bekannte, längst vorhandene innerliche Peindschaft wischen Beiden jetzt zum Ausbruch gelangt ist, liegt in der Angelegenheit der Razzia. Diese Razzia wurde folgendermassen veranlasst: Als die Weiher des Grossscherifs in Begleitung des Scherifs Dachil Allah el-l'usciji 7 und des (Geschäftsführers Abd el-Muttálibs) Muhammed Djäbir èl-Jemän 19 auf der Reise von Mekka nach Täif 9 bei ès-Sel, eine Tagereise vor Täif angekommen waren, liesen zie sich dort bei einem Brunnen nieder. In der Nishe des

Dessen letzten Scherifat dauerte vom Mai 1880—September 1882; vergl. oben S. 174 ff.
 Dieser war Oktober 1880—December 1881 Generalgouvernour des Hidjis. Dorselbo bekleidet auch jetzt wieder das gleiche Amt.

<sup>3)</sup> Dieser Scherif ist der Schwiegersohn Abd èl-Muttálibs.

Alle vornehmen Mekkaner gehen bekanntlich in der heissesten Jahreszeit nach dem kühleren Täif, wo sie ihre Sommerwohnungen haben.

عتبه بنال لم التنه والنبة وفى اتنا النهار لما وردو البير باغامم لاجل السقيه معوم اتماع المسلم المسل

Brunnens lagerten aber zwei Beduinenstämme von den 'Utebah 1), die Qithamah und die Thibatah genannt. Ala diese am Mittag mit ihrem Kleinvich zum Brunnen herabkamen, um es zu tränken, wiesen die Lente des Scherifs sie zurück und entstand zwischen ihnen ein Streit. Sobald Ibn èl-'Iwadji (der oben genannte Scherif) und Muhammed Diabir den Lärm hörten, befahlen sie gleich ihren Dienern, die Leute festzunehmen und ihr Kleinvieh abzufassen. Bei dem Vieh waren bloss Weiber, kleine Knaben und ein Greis. Dem Greise banden aie nun mit Stricken die Arme auf dem Rücken zusammen, den Weibern nahmen sie die Burque's (Schleier) ab 2) und behielten das Kleinvieh bei sich. Die Knaben und die Weiber flohen nun zu ihren Leuten und schrien ihnen zu, was vorgegangen war. Auf der Stelle bewaffneten sich die Männer und stellten aich (beim Brunnen) ein. Das war am Nachmittag ('Acr); die Leute des Scherifs hatten gerade aufgeladen und die Kameele in eine Reihe gestellt (zum Aufbruch). Da fand nun die Begegnung atatt und entstand ein Kampf mit Feuergewehren; von den Beduinen wurde einer getödtet, auf der Seite des Scherifs fielen einer von aeinem Hause und ein leibeigener Bawards 3); auf beiden Seiten wurden viele

<sup>1)</sup> Die 'Utébah (Name des Einzelnen: 'Utébi) wohnen in Taif und Zeima und an verschiedenen Orten am Wege zwischen Mekka und Täif, ferner von Mekka bis ins Qaçim, wo ihre Niederlassungen östlieb von denen der Harbstämme liegen. Sie zerfallen in zwei Hauptgruppen, deren jede sich wieder in (resp. 6 und 10) Stämme theilt. Wir geben hier die Namen dieser Stämme sowie die Bezeichnung der einzelnen zu ihnen gebörenden Mitglieder an:

I. er-Rawagah (Raugi) 1. èt-Thibatah (Thubeiti)

<sup>2.</sup> èl-Hufât (Háfi)

<sup>3.</sup> èl-Bumran (Humrani)

<sup>4.</sup> èl-Fizrân (Fizrâni) 5. èl-Hibçân (Hubçâni)

<sup>6,</sup> èl-Mazham (Mazhami)

<sup>1.</sup> èl-Hawam'dab (min Dèwî Hamid)

II. Al-Baragah (Bargáwi) 3. el Da dianinin (Da diani)

<sup>3.</sup> el-Migatah (Mugati). 4. èl-Chansfir (Chanfari)

<sup>5.</sup> èr-Rüsan (Raweisi) 6. ¿s-Sebaiábin (Sebeibini) 7. èl-'Uçamah ('Uçeimî)

<sup>8,</sup> èl-Qithamah (Quthâmî) 9, èl-Hamar'qah (Himriqi)

<sup>10.</sup> ed-Deláb'hah (Dalbahi)

<sup>2)</sup> Das war also eine symbolische Gefangennahu.e; es würde allzusehr gegen die Sitten verstossen, Beduinenweiber gefangen zu halten.

<sup>3)</sup> Bawardijjah heisst die aus Freien und Leibeigenen zusammengesetzte, mit Flinten bewalinete Leibwache des Grossscherifs, Wahrend meines Aufenthalts in Mekka erhielten

الشريف طلو الأمان من العربان وقكو لم الرجل المكتوف وإعطوم الانجام وبرائع المحرم فاغفرها ومضوا له حال سيلم ولا وصلو جماعة الشريف الى الطابف واخبره الدين على غزو هذه الشيلين وكتب اله الطابف المبارين من تقيف وهذيل وخلافهم بنزو هذه الشيلين والمر على الما الطابف بالمزدن نفر وعلى حضارم مكه بالغ نفر وفي حال تجميم وصلو بالنية اناله من كار المارات المناصين منهم من المشاهرة المام الدين واحد يسا ابن جريشم والثانى بساله الدين الدين المحالف من المشاهدة الموافق بساله من الأمان من الشريف ابن لا بعزم وابده المبادأ من حصل منهم عصمان ولا اعتدو على الثاند بل جمانة الشريف المناسبة من على حجاء مؤمد المناسبة وافتحو عن مالم وإضعم وغين المراسم وغين المراسم وغين المناسبة والمناسبة المناسبة المناس

<sup>1,</sup> Meine Abschrift hat hier يُأْنِين; dies ist aher ein Schreihfehler.

verwundet. Die Beduinen waren aber die Stärkeren; als die Leutc des Scherifs dies sahen, erbaten sie sich Gnade von den Beduinen, gaben ihnen den gefesselten Mann frei und erstatteten ihnen das Kleinvieh und die Weiberschleier zurück. Diese nahmen das an und gingen ruhig ihres Wegs. Als die Leute des Scherifs in Täif ankamen und ihm über das Vorgegangene Bericht erstatteten. wurde er zornig und liess in Taif durch einen Ansrufer (Munadi) 1) zur Razzia gegen die beiden Stämme aufrufen. Auch schrieb er an die Thaqīf-, Hudēl- und andere Stämme, dass sie sich zur Razzia gegen die bezeichneten Stämme rüsten sollten. Den Einwohnern von Taif befahl er, 80 Mann zu stellen, den Hadhramiten von Mekka 100. Als dies alles im Gange war, kamen acht von den vornehmsten Leuten aus den (gegen den Scherif) rebellischen Stämmen (nach Taif); zwei von ihnen sind dem Namen nach allgemein bekannt: Ibn Diureischim und Ibn Hämid. Sie begaben sich ungestört zum Wäli und flehten ihn an, dass er den Scherif für sie nm Gnade bitte, damit dieser sie nicht zum Gegenstand einer Razzia mache. Sie bethenerten dem Pascha, dass sie sich in keiner Weise rebellisch betragen und nichts gegen die Karawane (der Weiber des Scherifs) gethan hätten, dass vielmehr die Leute des Scherifs feindlich gegen sie aufgetreten seien, da sie ihren Mann gefangen nahmen und ihr Kleinvieh bei sich behielten; sie hätten also bloss ihre Habe und ihr Leben vertheidigt. Jetzt (sagten sie) ergeben wir uns in das, was die Regierung verfügt; wenn ihr wollt, bringen wir einige Männer als Geisseln, die ihr gefangen setzen könnt zur Verbürgung der Sicherheit des Weges 2), oder wir wollen alle mit unseren Familien kommen und

die freien Bawärdi's monatlich 7<sup>a</sup> Maria-Theresa-Thaler, die Sklaven 5 als Gehalt. Mit den Bischal (nach diesem Stamme benannte Genadarmen) bilden sie die letzten Ueberreute der Armee des Königs von Mekka; die Anfsicht über diese Truppen versuchen aber energische türkische Gouverneure möglichet an sich zu zieben.

Vergl. oben S. 117.

<sup>9)</sup> So ist die gewöhnliche Art, von den Beduinen Sicherheit zu erlangen, dass sie einer Verahredung nachkommen werden. Jahrlich bleiben auch beim Ahmig einer Pilger-karrause aus Mekka nach Medina einige Zahner von Bart-beduinen als Geisseln im Gefangniss in Mekka, bis die Filger mit beiler Haut zureichgekommen sind.

الأمر فأميم الوالي نلك الليه وضيتم عن ولوعدم باخذ الامان من الدرف وتوجه الوالي الى الدرف أنه المالي من الشريف الامان لم وعدم عزوم بنعدو إلا إن هدوا عالما بحصر علماليا الدرف فوافق الديف على ذالك عزوم بنعدو إلا إن بالعران ومن بعد عفي كم حاء ارسل الدرف الدرف الا المالية الى الوالي عدم المالية على المالية المنالية المالية كبر على أخلاف المالية الذي عالم فوالية المسلم المالية المنالية المالية المنالية المالية والمالية المالية والمالية المالية والمالية عالم وجهز المالية والوالية على صاعة المنالية والوالية على صاعة المنالية والمنالية على وجهز المالية والموابي والمالية على وعيم والمربة المالية على والمربة المالية على وعيم والمين والدوية والمعرف والموابية والمالية على وعيم والمين والدوية والمربة والمالية المالية وعلى والدوية وعلى والدوية والمالية وعلى والدوية وعلى والدوية والمعرف والمدوية والمعرف والمنالية وعلى والدوية وعلى والدوية والمربة والمواجي والشرية وعلى والدوية والمعرف والمدوية والمالية والمالية والمالية والمالية والمعرف والدوية والمرف المالية والمالية وا

in der Nähe des Pascha's lagern - wir stehen unter dem Befehl l Der Wäli versprach ihnen Sicherheit für die Nacht, bewirthete sie bei sich und verhiess ihnen, dass er beim Scherif ein Sicherheitsgelöbniss für sie erwirken werde. Dann ging er mit den Beduinen nach Mèthnā 1) zum Scherif und erbat von ihm ein solches Gelöbniss für die Beduinen, und dass er keine Razzia gegen sie unternehme, wenn sie friedlich allen Anforderungen des Scherifs Folge leisteten. Dieser gab sich damit zufrieden, und der Wälf ging mit den Beduinen zurück. Einige Stunden später sandte aber der Scherif zum Wäll und erklärte, er wolle den Ausgleich nicht annehmen, für die Beduinen gebe es bei ihm nur das Schwert! Der Wäli wurde sehr ärgerlich wegen dieser Sinnesänderung und (fragte), wie es denn möglich sei, dass man Leute, welche die Gnade der Regierung erfleht hätten, bekriege. Zuerst sandte er den Muftī, den Scherif zu überreden; dieser nahm aber den Vorschlag nicht an; dann sandte er den Defterdar (Kassenführer der Provinz) und den Liwa (General), der die Garnison kommandiert, damit die ihn überredeten, aber gleichfalls vergebens. Die beiden Letzteren waren eben die Anstifter der Uneinigkeit zwischen dem Wali und dem Scherif, sie neigten zur Partei des Scherifs und halfen ihm in allen Dingen. Die Weigerung des Scherifs, den Ausgleich anzunehmen, machte den Wäll sehr ärgerlich, und er verbot (dem Garnisonskommandanten) 2), dem Scherif Truppen und sonstige Mittel zur Razzia zu geben. Der Garnisonskommandant suchte den Wäli zu überreden und wollte Soldaten auf die Razzia mitgeben. aber der Wäli genehmigte es nicht, sodass zwischen Beiden ein heftiger Streit entstand. Der Wäll enthielt sich aber der Hülfeleistung '). Jene acht Beduinen liess der Wäli in Sicherheit unter Begleitung von Reitern nach ihrem Wohnort zurückkehren. Der Scherif rüstete sich nun zur Razzia ohne (türkische) Truppen. Die

Landhaus mit Gärten des Grossscherifs in der N\u00e4he von T\u00e4if. Vergl. oben S. 166.
 Çafw\u00e4t Pascha war n\u00e4mlich seibst mit dem Oberbefehl \u00fcber der Garnisonen des Hid\u00eds besuffraget.

<sup>3)</sup> Der Ausdruck ist seltsam, wahrscheinlich ist statt de zu lesen .--

عبد الجيد امير الطايف ومن مكه نوجه الشريف حمزه ومعه قبابل هذبل وجمادله مخر حالية نام بعدة فابعتما محك نوجه مطريق للله و حالية بدائم من حضاره إلما المعالمية وجرول وخلائهم نحو خسابة نفر والمثال الأن على بن حد وصل السبل وحمزه وصل ربحه على فه جماعة من العربان حرق نلاته بيوت لم وقيض على خمحة عشر نقر من اللهبه وتل عدد ١٠ من القهه وجماعت الطابف لم صار منهم شميرة وهذا المحير الذي صار من حمزه وصل اليوم وبعد لم جاخر من جمنهم اثرم الحاكم وتالما علما (حالي ما) بلغا ان يصير السطح بينهم لم جاخره من جمنهم اثرا عاداتكم وتالما علم الحالي والما الم وحرد هذا بخصوص ما ذكر 141

Thaoïf-stämme und die Leute von Taif sind unter dem (oben erwähnten) Sohne èl-'Iwadii's und dem Scherif Abd èl-Madiid, Emir von Täif, (gegen die zu züchtigenden Stämme) gezogen. Von Mekka aus zog der Scherif Hamzab mit Hudel- und Djahadilah-stämmen auf dem Thanijjah-wege und der Scherif Ali ibn Sa'd, Qāimmaqam von Mekka auf dem Wege, der an ès-Scl vorbeifübrt, mit Hadbramiten aus Mekka und Leuten aus den (hauptsächlich von Beduinen bewohnten) Stadtvierteln èl-Ma'āb'dab, Djirwal und anderen, zusammen ungefähr 500 Mann, Jetzt erfahren wir. Ali ibn Sa'd 1) sei in ès-Sēl angekommen und Hamzah in Rēhab (Rīḥab?), wo ein Theil jener Beduinen wohnt. Drei Häuser soll Letzterer verbrannt, 15 Mann von den Thibatah und 15 von den Qithamah gefangen genommen haben. Die von Täif gekommenen Banden sollen noch nichts verübt baben. Der Bericht bezüglich Hamzah's ist erst heute eingetroffen; seitdem ist nichts Neues berichtet. Dies glaubten wir euch mittheilen zu müssen; höchst wahrscheinlich wird ein Abkommen getroffen werden nach dem . was uns von dem Gerede der Leute zu Ohren gekommen ist!

Dieser Bericht über die bezeichneten Vorgänge ist geschrieben am 18. Rèdjèb 1298 (Mitte Juni 1881).

<sup>1)</sup> Ali ihn Sa'd ès-Serûri, damals Qhimmaqâm des Grosseherifs in Mekka, ist seit der Abectzung Abd èl-Mutklibte (1882) und dem Regierungsantritt 'Ann's der Hauptführer aller Rauberstämme, wolche die Wege von Mekka nach Lith und stellenweise auch nach bjiddah unsieher machen.

# 11.

## BITTSCHRIPT DER MEKKANER AN DEN SULTAN UM DIE ABSETZUNG DES GROSSSCHERIFS ABD ÈL-MUTTALIB (AUGUST 1881.)

#### TEXT.

وقاع حال ونسجه الملابه الى عزئو سلبان بيك باور الدوله العلم، وتعرض الى المراح السلفانيه وفسط من تقرو بلبقا واجرا على عباده القضاء وحمله الدي على المراح المراح على عباده القضاء وحملها الذى يلعه مكون حكل أي، واليام ترجمون وهو القاهر فوق عداده سبحانه من حكم اعطا وارضا فيم من طفى وتجمر ومبم من اقام المدل ورفع المدك ومن حكمه الريانيه بهل من طفى فى المبلاد ودليل ذلك وسجعان بنال مستندريهم من حيث لا بعلمون المح احما بعرض حمايتك الريانيه ووقفا الى

#### II.

BITTSCHRIFT DER MEKKANER AN DEN SULTAN UM DIE ABSETZUNG DES GROSSSCHERIFS ABD ÈL-MUTTALIB (AUGUST 1881).

#### UEBERSETZUNG.

Darstellung des Zustandes und islamitische Ermahnung an seine Excellenz Suleimän Bey 1), Jüwer (Adjutant) der Hohen Regierung, damit er sie der Barmherzigkeit des Sultans vorlege; wir bitten Gott bei der Majestät Seines besten Geschöpfes (des Propheten), dass er ihm beistehe; gelobt sei der allein-Ewige, der Seinen Willen an Seinen Dienern vollzieht! Gelobt sei Der, in Dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge — zu Ihm kehrt ihr zurück! 1). Er ist der Gewalthaber über Seine Diener 1), Lob sei dem Weisen! Er giebt und befriedigt, aber einige von den (Menschen) sind ihm ungehorsam und betragen sich als Tyrannen 1), während andere Gerechtigkeit geübt und das Böse beseitigt haben. Zu Seiner herrlichen Weisheit gehört es, dass er den Ungehorsamen in den Ländern lange Frist gewährt, wie sich das aus Seinem Worte erfelbt 1): «Wir werden sie fürwahr einmal treffen von einer Seite,

Dieser kam den 8. August 1881 nach Djiddah als Regleiter der nach Tälf exilierten Staatsgefangeuen Nüri, Mahmidd Dämåd und Midhat Pascha.
 Vergl. Qurafu 36:81.

<sup>3)</sup> Vergl. Qurin 6: 18.

Der hier gebrauchte Ausdruck wird im Qurân häufig auf Pharao, das Urbild aller Tyrannen, angewendet.

<sup>5)</sup> Qurán 7:181, 68:44, wo von Unghiubigen die Rede ist.

طاعتك المرضيه وشيد امر دينا وحنن دمانا وتاسا على امرائا بعبدك الذي تخاره رزضا، ولا تولي عليا من لا يخافك ولا يرحما يا رياء دعونا لك ربنا فاخيل لك كا وعدت نبهي الى مرام دولتا كا وعدتا المنك فلك وقولك انحى ادعوني اسجب لكم وبعد نبهي الى مرام دولتا الدلم ما هو واقع عليا يعدم حصول الأحيه وذلك انا من عام السابع والسعين شرف ركاب الاماره الى كما المكرم الى هذا الفاريخ رضى في اشد الفاطيين بها المنظلة المالد عليا بوجوه معدده فاول وجه ان مندمين اهل محت الفاطيين بها إيدي الدولة الملم وحنتا بمراحم العالم بن من تناولينا ابدي الدولة الملم وحنتا بمراحم العالم بومن عن من المالم كل احد ان ما من اخذت المراكم وعليا وظهر امره عند طريقه اما انهم يعتم صدة باهو له م المحلم في فلوس راحت وجه ان ما يبعد على يعلى فلوس راحت وجه ان ما يبعد صدد والك لو ادى في السابع ولي فلك لو ادى في السابع ولي فلك لو ادى في السابع ولي وطن ذنا ما يمان عندت المك بدون اقالة دعوى وحد من السابع وطريقة المؤلوس ان يسترم من بالمالم وحد ذلك لو ادى في السابع ولم ادا احد المظلوسين ان يسترم من بالمام وطريقة المحالم والمحالم المحالم وعيد من بهداء اكتف من المحابع وجه من بالمام من المعابع عليه عليه المعدة كل من بالمعابع عليه عليه المعدة كالمعدة المحالم ومن ذلك لو ادى في السابع وعيد من بالمهام كل عليه من المعابع عليه عليه المحاسم من المحابع وعيد من بهداء المحاسم من المعابع عليه عليها عليه المعدة كل من له من لك من له عليه عليها عليه المعدة كل من له من له

»woher sie es nicht erwarten." O Gott! schütze uns mit Deinem herrlichen Schutz und führe uns zum Dir wohlgestilligen Gehorsam gegen Dich! Stärke die Sache unseres Glaubens, schone unser Blut, gieb uns Sicherheit für unsere Habe, (wir bitten darum) bei Deinem Diener, den Du auserwählst und an dem Du Gefallen hast (d. hem Propheten); setze nicht über uns ein, wer Dich nicht fürchtet und für uns kein Erbarmen hat, o Herr! Wir beten zu Dir, o unser Herrl also erhöre uns, wie Du es versprochen hast; Du hast ja gesagt (und Dein Wort is die Wahrheit): »Betet zu mir und ich »werde euch erhören." )

Hiermit berichten wir unserer Hohen Regierung über das was uns widerfährt, nämlich die herrschende Unsicherheit. Seitdem im Jahre 1297 (Mai 1880) die Karawane des (neuen) Grossscherifs (Abd èl-Muttálib, Stammtafel III, 70) im geehrten Mekka ankam bis zum heutigen Tag leben wir im schlimmsten Elend wegen der Ungerechtigkeiten, die uns in verschiedener Weise widerfahren. Zuerst sind an uns, altmekkanischen Bürgern, schreckliche Dinge und enorme Gewaltthaten geschehen, wie weder wir noch unsere Vorfahren solche gekannt haben von der Zeit an, wo die Hände der Hohen Regierung uns umfasst und mit der Barmherzigkeit der Othmanen umfangen haben. So ist es u. A. allgemein bekannt, dass Einige von uns ohne jegliche Schuld zu Tode gegeisselt worden sind und Anderen unter irgend einem Vorwande ihr Gut genommen ist. Sie (die Vertreter des Emirats) kaufen z. B. Sachen, ohne deren Preis zu zahlen, oder sie fordern den Leuten mit Gewalt Geld ab, wenn diese aber einen Schuldschein verlangen, weigern sie sich, den zu geben. Von ihrem Gelde gilt dann: es ist fort! denn sie haben keinen Schein; der Fiscus des Emirats nimmt bloss ein, giebt aber nie heraus. Anderen von uns wurden die Wohnungen ohne Prozess abgenommen. Wenn man auch eine Klage einreichte, wer würde darauf hören? Will einer von den Vergewaltigten die Barmherzigkeit des Emirats erflehen, so findet er dazu keinen Weg, denn die Diener verhindern ihn daran, den Grossscherif zu sehen; die Beamten weisen jeden znrück, der eine

<sup>1)</sup> Qurán 40:62.

ماده منطقه بدائرة الأدار وفا اعران الشريف هاروت وماروت اعنى بذلك الشامي واليابي ومنا من اخذت معاوشم الذى كانط ستتربن بها ووجهتها الاماره لحميث شاهت ومنا وقع علينا معوشة رزق الف نفر من المسلمين حرموم منها وحكروها لرجل واحد من أتباع الاماره فانظر بابه عليك هذه العدالة الذى ما فعل سمع بتلفا وليت شمرى أن الذى وقع عليم هذا الدنيل واخذت اموالم وإسنول على ما هو لم بهم من وجوه اكمتانيه الما شرقا او قانوتا اكماصل أن صفة الاحوال الواقعه علينا أن اخذ خفا ما وجدنا من مخلصنا أو يمع عنا الضرر وأن محمنا ما احد مستمع لعانا في كما قال

لقد ناديت اذ اسمت حيا ولكن لا حياة لمن تسادي والقسرر اتخارج وطفار اتجارت الحاسبة التي المساقد والقسرر اتخارج على العربان المجارت التي التي المساقد المحمد والمساقد المساقد التي المساقد المسا

auf das Emirat bezügliche Angelegenheit hat. Es sind das die Gehüllen des Emirats, Härüt und Marūt'), d. h. der Syrer') und der Jemeinte '). Anderen von uns ist ihr Lebensunterhalt'), wodurch sie gegen Elend gesichert waren, abgenommen, und der Betrag is durch das Emirat nach seinem Gefallen Anderen gegeben. Das, wovon sich 1000 Muslime ernährten, raubte man ihnen und wandte es einem Manne aus dem Gefolge des Emirats zu. Achte nun um Gottes Willen auf diese Art der Gerechtigkeit, die wahrhaft unerhoft ist! Ich möchte wissen, ob diese Geisselungen und Entwendungen von Hab und Gut etwa in irgend einer Weise gesetzlich heissen, sei es nach göttlichem oder menschlichem Rechte? Kurz, unser Zustand lässt sich folgendermassen beschreiben: Wenn uns das Unsrige genommen wird, finden wir keinen, der uns dazu verhälft oder das Uebel von uns abwehrt; wenn wir schreien, hört keiner auf uns; es ist, wie der Dichter sagt:

"Du hast, als du schrieest, einen Lebenden angerufen,

"Es ist aber kein Leben in dem, welchen du anrufst!"

Was nun aber das Uebel anbelangt, das uns zwar nicht direkt betrifft, dessen Folgen uns aber erreichen, so ist es das was den Boduinen widerfährt, die Korn, Butter, Kleinvieh und dergleichen nach Mekka bringen. Allen diesen Beduinen, die mit den erwähnten Waaren nach Mekka kommen, ging es von Anfang (der Regierung Abd el-Mugtikils) an in folgender Weise. Sie reisten in Sicherheit hierher '), kamen nach Mekka, verkauften auf dem Markte ihre Waaren, nahmen den Preis in Empfang, sahen sich dann aber unversehens von Leuten des Scherfs unzüngelt, die sie zu einem von dessen (oben erwähnten) Gehülfen führten. Sobald ein solcher Beduine zu ihm hereintrat, fing der Beante an, ihm zu drohen, stellte ihn den Amwesenden gegenüber als einen Anfrührer dar und

Dies sind die beiden Eugel, welche nach Qurin II: 96 die Menschen die Zauberei lehrten und somit alles Uebel in der Welt anstifteten, das durch die Ausübung dieser verbotnene Kunst herbeigeübth: wurde.

Kämil Efendi ès-Schâmî (aus Damaskus) war der Sekretär Abd èl-Muttălibe während dessen letzter Regierung.

<sup>3)</sup> Muhammed Djabir èl-Jèmanî; vergl. oben S. 195 Anm.

<sup>4)</sup> Hier sind Antheile an der egyptischen Korn-çadaqah gemeint.

<sup>5)</sup> Diese Worte bilden eine etwas freie Uebersetzung des zweifelles verdorbenen Textos.

النسة وياغذ مه الدرام المخصله عنه اعنى البدوي نمن الاصناف الذي سبق ذكرها ثم بعد الحذ الدرام بضموه في اكبرس بوم وسعة بنكره بواحلة رجا احد واكماصل ان كل ذلك تحصيل حاصل على فنوسم رقو ان مولاء إدريان معلين بالمصيان او طهين ادار اذا انتك هذا البدوي من ابديهم ووصل الى جماعت وخيرهم با وقع عليه بن الاصاف الذي يجلبوها فاذا معموا ذلك تزايدت المان الاصاف الملكور ووطلائها والى وجه انهم بدرعوفي فنط طرق المسلمين والمحاسل ان ما هو واقع على الدران لاحتفا اذار با الحل مك وما هو واقع عليا فهو عليا وغن صابرين وخيلون لا المحاف المسكور وطلائها معرفه بالبدو حتى انا فعج من ممكن ومنكن معمم ولا لما عندو، على مدافعة الامر الموازع عليا ولا لما لمجاً غير انه ثم دولتنا العلم وترتبها بهذا الطرف وح ذلك اننا عليا رئم ما من المثالم لا رابعا المبرق من عنا الضرور ولا طبحا با اخذو، على المواد عليا المواد والمواد ان بنيل احد الحالين او انه رغم ما فنم له وما را عليا طفوى عليا المواد والحادا بما اخذو، عليا المواد والحادا بما اخذو، عليا المواد مواد انه بنيل احد الحالين او انه بيل احد الحالين او انه رغم ما فنم له وما را عليا ظاهر الامر راح الحادا با اخذو، عليا الامراد الم المواد الامر الامواد الم المواد الامر الامواد الماد الم المواد والمنا المواد المواد المنا المؤد الامر المواد الماد المواد الموا nahm ihm das für die erwähnten Waaren erlangte Geld ab. Darauf warfen sie einen solchen auf einen Tag ins Gefängniss und befreiten ihn erst auf die Bitte irgend einer Mittelsperson; das ganze Verfahren bezweckte nur ihm sein Geld zu nehmen. Wären nun aber diese Beduinen wirklich Aufrührer und Rebellen, so kämen sie gewiss nicht mit diesen Lebensmitteln nach Mekka, sondern blieben vielmehr in ihrem Gebiete. Das Uebel, dessen schlimme Folgen auch uns treffen, besteht nun darin, dass, wenn ein solcher Beduine aus ihren Händen befreit und zu seinem Stamme zurückgekehrt ist und ihnen erzählt hat, wie er von Seiten des Emirats oder von dessen Gefolge behandelt wurde, seine Stammesgenossen für ihn Partei nehmen und sich zu Feindseligkeiten rüsten: dann trifft aber uns das Unheil. Zuerst nämlich halten sie dann die Zufuhren der Lebensmittel zurück, und infolge dessen steigen die Preise dieser sowohl als anderer Waaren. Zweitens fangen sie an, die Strassen der Muslime unsicher zu machen. Kurz, was die Beduinen befällt, trifft auch uns, und wir haben noch unser unmittelbares Leiden dazu. Wir können nur dulden und ertragen, denn wir stehen in keiner Verbindung mit den Beduinen, sodass wir zu ihnen auswandern und bei ihnen wohnen könnten, und uns fehlt die Gewalt zur Abwehr des Uebels, Wir haben keine Zuflucht ausser Allah und der Hohen Regierung und Deren Vertretern in unserer Mitte. Von Anfang an haben wir denn auch alle die erwähnten Vorgänge, die während der Verwaltung seiner Excellenz Näschid Pascha 1) stattfanden und alle Ungerechtigkeiten, die uns trafen, diesem mitgetheilt; wir haben damit aber nichts erzielt: das Uebel wandte er nicht von uns ab und verhalf uns nicht zu dem, was uns abgenommen war. Wir hatten von seiner Excellenz erwartet, dass er eins von Beiden thäte: sei es, dass er (das Uebel von uns abgewandt hätte, oder dass er) was ihm berichtet war und was er mit uns vorgehen sah, der Barmherzigkeit unserer Regierung vorlegte, wenn ihm selbst die Macht abging, das aufzuheben. Unsere Regierung hat ja am ersten für

Dieser war August 1879 — Oktober 1880 Generalgouverneur des Hidjår.

الشهره ما ارتفع عنا وما ندري هل ان دولتنا صعت بذلك ام لا وكدلك رفعنا لحفيرة اقديما صفة بنا الم وقد علما في مدة دولته ولم نر الآكل ما نرفع شكي تنزايد علما المنافرة وهذا المنافرة على مدة دولته ولم نر الآكل ما نرفع شكي تنزايد وجوده غواطر الماخودين فا ندري هل ان الاماره مرخصه في المخ ذلك او ان اقدينا عاجل الدولتنا بما هو واقع ولمرت الدولة الدولة المنافرة الدولة الدولة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة على على عرابضا المقدمة المنافرة على المنافرة عالمن المنافرة عالم منافرة عالم المنافرة عالم منافرة عالم المنافرة عالم المنافرة عالم المنافرة عالم من المنافرة عالم منال ولا منون الأما من المنافرة عالم منافرة المنافرة المنافرة عالم منافرة المنافرة عالم منافرة المنافرة عالم منافرة المنافرة عالم منافرة المنافرة المنافرة عالم منافرة المنافرة المنافرة

uns zu sorgen; wir sehen aber nur das Aeussere der Sache: das Uebel ist nicht von uns abgewandt. Wir wissen nicht, ob unscre Regierung das Alles erfahren hat oder nicht.

Gleichfalls haben wir unserem Efendi Cafwèt Pascha 1), so lange er die Verwaltung führt, berichtet, was uns geschah. Die Folge war jedoch nur, dass nach jeder Klage das Elend zunahm, während unser Efendi doch von Allem Zeuge war. Von unserem Efendi (Allah verlängere sein Dasein!) sahen wir nur, dass er die Vergewaltigten und Beraubten (mit Worten) zu besänstigen suchte.

Wir wissen nicht, ob wirklich das Emirat die Erlaubniss bekommen hat, uns zu Grunde zu richten, und unser Efendi keine Befugniss besitzt, über diese Dinge zu berichten; ober ob unser Efendi zwar schon berichtet, die Regierung ihm aber den Befehl ertheilt hat, das Emirat nicht an dem zu verhindern, was dasselbe verübt; oder ob er die Berichterstattung vernachlässigt hat. Unser Zustand ist verzweifelt und nnser Denken erschöpft. Wir wissen nicht, ob unsere Regierung von den Bittschriften Kenntnis trägt, die wir ihren hiesigen Vertretern überreicht haben, oder nicht. Sind ihr dieselben unbekannt, so steht sie schuldfrei vor Allah und wird sie unsere Sünden nicht zu büssen haben. Ist aber das Unheil, welches über uns ergangen ist, unserer Regierung bekannt gemacht und vernachlässigt sie's, dem abzuhelfen, so sagen wir: "Allah ist uns genug und auf ihn darf man sein Vertrauen setzen!" 2) Dan wollen wir ausharren, bis "Er einen Entschluss ergreift, der sicher ausgeführt wird" 2) und bis er uns seine nahe Rettung bereitet: Er hört und erhört! Ist unserer Regierung noch nichts von unserer Lage zu Ohren gekommen, so überreichen wir ihr jetzt diese Bittschrift und sehen dem Erfolg entgegen. Wir sind auf Gottes Schutz und den der Hohen Regierung angewiesen: diese wird für uns verantwortlich sein sam Tage, wo weder Besitzthum noch Söhne Binem nützen, sondern nur das Erscheinen ovor Allah mit reinem Herzen" \*). Jeder Hirt ist verantwortlich

<sup>1)</sup> Vergl. über diesen Gouverneur oben S. 186, S. 195, Anm. 2) Qurán 3:167 usw. 3) Qurán 8:43, 46.

عن رعبته وض بذمة الدول ما نحن بذمة انباعها وزانا في اشد الكرب ووصلت الروح الحلتم وضافت علينا الارض با رحبت حتى ان بعضنا اكبيم هذا الامر الراقع انهم بدخلو في حمايات الدول الاجنبيه لاجل حتى دماهم وحنظ اموالم في خرجا على دولتا ان تنظر لما يعبن المراق ولراحمه وزلع عا الفرركي لا بعاقها المؤلا بذول الميت المهام بالميام المؤلد بدنواج المائم تفتى عبد منه المؤلد وزلع لدولتا منا الله عاضمة الميام المناقب على المناقب عن طفة المؤلد ورخوعا بدالت الله عام المناقب عن طفة المؤلد ورخوعا بالميام الى الدولة وخوم بما راب من خلاف وما يبلغك وما برفع المك

für seine Heerde; wir aber stehen unter der Obhut der Regierung, nicht ihrer Diener. Du siehst uns im schrecklichsten Elend: \*der Lebensodem ist uns bis in die Kehle gestiegen") und \*die ganze weite Erde ist uns zu enge geworden"). Einige von uns hat der Zustand schon dahin geführt, dass sie sich in den Schutz der fremden Mächte begeben haben zur Schonung ihres Blutes und zur Sicherstellung ihrer Habe. Wir ersuchen unsere Regierung, dass ie mit dem Auge des Mittelds und des Erbarmens auf uns blicke und dieses Uebel von uns wegnehme, damit unser Herrgott sie nicht wegen unserer Sünden bestrafe, und damit nicht diese Vorgänge ihren Verfall und den Unterpang ihrer Gewalt verurssche und den versche den versche den versche versche den und den Unterpang ihrer Gewalt verurssche und den versche den versche

Wir sind die Nachbarn von Gottes Haus, und wir haben Gott gepriesen, o edler (Sulēmān) Bey, weil er uns mit deiner Ankunt beglückt hat. Wir bitten dich, diese Angelegenheiten zu untersuchen und unserer Regierung mitzutheilen, was du Unrechtes an uns geschehen siehst und was wir dir unterbreitet haben. Sei du bei deiner glücklichen Rückkehr in der Residenz wie unsere Zunge und berichte vom Unrecht, das du gesehen hast und was deine Ohren erreicht hat und dir überbracht ist. Wir übergeben unsere Sache dem Weisesten aller Richter, Er ist uns genug und auf ihn darf man sein Vertrauen setzen.

<sup>1)</sup> Vergi. Quran 56: 82.

<sup>2)</sup> Qurin 9: 25, 119; vergl. auch z.B. IA VIII: 149 طبيعة والأرض عليه القاب ال

#### III.

amtlicher bericht über eine züchtigung der beduinen in der nähe von jambu' (märz 1886),

Dies ist die Uebersetzung des Briefes von dem Kommandanten der Miliztruppen, die zum Bau einer Mauer und einer Festung nach Janbu<sup>\*</sup> abgesekiekt sind, Muhammed Lutfi Bey, datiert den 13. Märs (sie) 1303 (1886).

Wir erfuhren am 12½m des laufenden Monats, dass die Beduinen der Benī Ibrāhīm und alle Bewohner von Jambu' èn-Nachl') sowie einige Beduinen, die mit den Stämmen des Oberschöchs Ibrāhīm ibn Muṭliq') in Verbindung stehen, und der Çarāçirahstamm von den Djehēnah ') sich vereinigt hatten und übereingekommen waren, unsere kaiserlichen Truppen zu bekänpfen, das Thor von Jambu' èl-Baḥr') zu zerstören, die Stadt anzugreifen und zu plündern. Am zweiten Tage nach der Ankunft des Muṭhāfi (Gouverneurs) von Medina, als er gelandet und in das Regierungsgebäude eingezogen war, sahen wir alle jene oben erwähnten Schelme

Jambu' èn-Nachl, d. h. das Palmen-Jambu', liegt ± 6 Stunden nordöstlich vom Hafen Janbu' èl-Bahr (Jambu' am Moere) und enthält einige Dörfer mit fruchtbaren Pflannungen.

<sup>2)</sup> Vergl. über diesen Schöch die Anmerkung hinter diesem Briefe.

<sup>3)</sup> In dem Verzeichniss der Djohênahstimme, welches wir in der Aumerkung hinter diesem Briefe mitthelien, kommen die Çarlicirah nicht vor; vielleicht bilden sie eine Unterabhtehlung irgend eines der dort erwähnten Stämme.

gegenüber der rechten Seite des Lagers der kaiserlichen Truppen hervortreten in Entfernung einer halben Stunde. Sie traten in die früher von den egyptischen Truppen gemachten Schanzen ein und fingen dann an, Lärm zu schlagen und herauszufordern. Darauf machten sie sich daran, eine Mauer zu bauen; nachdem ich dies gesehen und mich überzeugt hatte, dass ihr Aufenthalt mit dem Geschütze unserer Schiffe vom Meere aus wohl zu erreichen war, verständigte ich den Marinekommandanten durch Signale, dass er mit Bomben auf sie schiesse, und wenn er unsere Truppen gegen die Verstärkungen stürmen sehe, das Feuer einstelle. Mit der Bestürmung beauftragte ich den Bimbaschi Bèkr Efendi mit 150 Mann, nämlich zwei Kompagnien, und ich nahm unter eignem Kommando eine Kompagnie und eine Kanone, die ausgesendeten Truppen im Rücken zu stützen. Im Lager und für die Vertheidigung der Stadt liess ich drei Kompagnien zurück mit dem Befehl, uns, sobald es nöthig sei, die erforderliche Hülfe zu leisten, und ich theilte Alles dem Stellvertreter des Qāimmagāms mit. Als nun das Kanonenschiessen und die Bestürmung anging und ich mit den Meinigen hinterher schlich, warteten die Schelme, bis die Stürmer auf 300 Schritt von jenen Befestigungen gelangt waren. dann flohen sie aber wie die Heuschrecken und zogen sich in die 1000 Schritt weiter gelegenen Werke zurück. Als ich nun sah. dass der genannte Bimbäschi Bèkr Efendi jene ersten Befestigungen zur Basis seiner Operation nahm und 11/4 Kompagnie darein legte, verstärkte ich ihn durch eine Kanone und eine Kompagnie zum Angriff der Festungswerke, in welche die Schelme sich geflüchtet hatten. Als dieser Plan zur Ausführung gelangte und sie des Untergangs gewiss waren, verliessen sie auch die zweite Reihe von Befestigungen und rannen, ohne eine Flinte abzufeuern, in die Ebene, Hier bildeten sie geschlossene Reihen; zu ihnen gesellten sich Fahnen (sic), Fusskampfer und Dromedarreiter, und sie hatten augenscheinlich vor, die Stadt von solchen Stellen zu bestürmen, wo ihnen keine Soldaten entgegenstanden. Wir richteten nun gegen sie 11/2 Kompagnie von den versteckten Soldaten und einige unter dem Besehle des Jüzbaschi Othman Efendi stehende Zaptijieh's (Polizisoldaten), um ihnen den Eindruck zu machen, dass wir sie umzingeln wollten. Als sie dies sahen, glaubten sie, es rückten betrüchtliche Kräfte gegen sie an, und flohen in grösster Eile. Wir aber verfolgten sie gegen swei Stunden, wobei viele von ihnen den Tod fanden; dann kehrten wir zurück und beteten und en fortwährenden Sieg der glorreichen kaiserlichen Truppen. Als ich unsere Soldaten aber auf die Leichen losstfüren sah, die Köpfe abzahauen, habe ich dies aus einleuchtenden Gründen verboten. Wir sind dann nach unserem Lager zurückgekehrt, ohne dass den Soldaten irgend etwas Schlimmes begegnet wäre. Am zweiten Tage erfuhr ich, dass die Beduinen auf das Schlachtfeld zurückgekommen seien, die Todten auf Eseln mitzuführen. Augenzeugen veranschlagten deren Zahl zur 150 und die Verwudeten gleichfalls auf 150.

## Der Kommandant der Truppen MĪRALĀI MUHAMMED LUŢFĪ.

Beachtet, o Leute! was der bezeichnete Kommandant schreibt und entnehmt daraus die Nutzanwendung! Beachtet, wie jene Beduinen das Maass überschritten haben, wie aber die Hohe Regierung sich das Wohlergehen ihrer Unterthanen und die Sicherheit ihres Eigenthums und Lebens angelegen sein lässt und mit allen Mitteln, wie z. B. dem Bau von Festungen und Mauern, danach strebt. Jene Uebelthäter wirkten auf das Gegentheil hin und wollten die Soldaten zu Grunde richten, die wir geschickt haben um Jambu' am Meere durch den Aufbau seiner Mauer und die Errichtung einer Festung zu schützen. Nachdem die Soldaten Nacht und Tag ihre Arbeit darauf verwendet hatten, verübten Jene was sie verübten (d. h. sie suchten die Werke zu zerstören, welche dazu dienen sollten, erfolgreicher gegen sie vorgehen zu können). So kam über sie, was sie durch das Wandeln auf schlechten Wegen verdient hatten; das Irregehen führt zum Elend und zum Untergang! Der Kampf wurde uns (unserem Herzen) freilich schwer, weil die beiden Parteien Muslime waren: aber die Beduinen haben den bezeichneten Kommandanten zu solchem Vorgehen gezwungen, und so hat sie

erreicht, was sie erreicht hat! Zweifelt nicht daran, dass Alle, die sich gegen den Herrn der Gläubigen (d. h. den Sultan der Türkei) erheben, ein Gleiches treffen wird! Die Einsichtsvollen werden daraus die Nutannwendung entnehmen; denen, so Andere auf Irrwege führen, stehen die schlimmen Folgen ihrer Handlungen bevor.

Den 24. Djumāda II 1303 (Ende Mārz 1886)

Der Wäll und Kommandant der Garnisonen im Hidjäz OTHMAN.

Anmerkung. Bezüglich der in obigem Briefe erwähnten Stämme bemerken wir, dass die Djehönd, soviel wir erfahren haben, in 21 Abtheilungen (Stämme) zerfallen, von denen die der Benī Ibrāhīm mit ihren sechs Schöchen (Hāmid ibn Mibsin, Ahmed bl-Meschaddaq, ča-Scherif Hamad èl-ʿAjjāschi, Ahmed Abū Ruqeibah, 'dl Jlalit, Ahmed ès-Scheteiri) als die bedeutendste gilt. Die übrigen 20 Stämme:

| 1. | Çajād'lah | (Çeidalānī) |  |
|----|-----------|-------------|--|
| 2. | Mesāwa    | (Mesāwī)    |  |

Himadah (Himadī)
 Haschāk'lah (Haschkelī)

3. Hibd (Hebeidī)

13. Qudhāt (Qādhī) 14. Niza (Nizāwī)

Refā'ah (Refā'i)
 'Uqb ('Uqeibī)
 Mehajja (Mebajjāwī)

15. 'Alāwēn ('Alwānī) 16. Çajāj'dah (Cajjādī)

Nattāfīn (Nattāfī)
 Bedeid (Bedeidi)

Heçeināt (Heçeinātī)
 Dibjān (Dibjānī)

9. Merāwīn (Mèrwānī) 10. Fawāidah (Fādī)

19. Benī Kèlb (Kèlbī) 20. Theqāfah (Theqāfī)

haben je einem Schöch, ausser N<sup>e</sup>. 4, der unter zwei Schöchen steht. Die Namen der Schöche haben innofern Interesse, als sich aus einigen ergiebt, wie immer noch gauze Stämme nach den Eigenoder Familiennamen des Schöchs benannt werden. Als Emir über alle Djehönah-stämme gilt der Scherif Scharsi ibn Add el-Mun'im.
Die Djehönah bildeten, wie wir dies oben gezeigt haben, die älteste

Stütze der Macht der Hasaniden in Westarabien, namentlich in ihren Sitzen zwischen Medina und dem Mecre.

Der Schöch Ibrählm ibn Muţliq, dessen Verbündeten im Briefe erwähnt werden, gehöt zu einem von den zahlreichen Harb-stämmen, die seit 900 Jahren allen Beherrschern Westanbiens soviel zu schaffen machen. Die Hauptabtheilungen, in welche die Gesammtheit der Harb-stämme serfallt, sind

#### I DIE BENT SÄLIM, II DIE MESRUH.

Die BENT SÄLIM wohnen an der Haupt- oder Sultanstrasse zwischen Medina und Jambu<sup>e</sup> und zwischen Medina und Bèdr. Sie zertheilen sich in zwei Gruppen:

- Die Merändaß (Merawahf) und kleinere Gruppen, die sich hinen anschliesen, unter dem Oberschlich Naççăr ibn 'Abbis. Die kleineren Gruppen sind die Benī Maḥmūd und die Aulad Abu 'I-Hāja (zussammen auch die Ḥawāzim genannt), mit den Meräw'hah zusammen 26 Stimme mit 34 Schichen.
- 2. Die 9 Stammgruppen (Ahām'dah, Bent 'Amr, Riḥalah, Me-hāmīd, Çiraḥah, Benī Jöḥja, Sa'ūdin, Tumam, Çubh), welche man zusammen mit dem Namen von Mējmārstāmmen bezichnet. Es sind 23 Stānıme mit 40 Schēchen unter dem Oberschēch Hudeiſah ibn Sa'd. Zu den als raubstichtig verrufenen Aḥām'dah sāhlen die Sechār'nah (Secharī), deren Schēch der erwähnte Ibrālim ibn Muţliq ist.
- Die Mèsaün bilden drei Gruppen (Zeböd, 'Auf und Benī 'Amr), zusammen 22 Stāmme unter ebenso vielen Schöchen mit dem Oberschöch Abdallah ibn (vielfach bin gesprochen) 'Asim (eigentlich ab.).
  Der Stamm, der direkt vom Oberschöche regiert wird, hat den Namen der 'Usum ('Asmī), und sein Hauptsit ist Chuleiç übrīgens wohnen diese Stāmme am Fura'i-wege zwischen Mekka und Medina, am westlichen Wege, auch zwischen Bödr und Rabigh und zwischen Rābigh und Wādī Fāṭmsh. Oben (S. 184) haben wir gesehen, dass der eben genannte Schöch Bin 'Asim im Jahre 1836 mit seinen Beduinen den Pügerkarawanen, die vom Mekka nach

Medina reisen wollten, den Weg verschloss, wodurch der übliche Besuch des heiligen Grabes vor dem Haddj vereitelt wurde.

Vielleicht bietet sich mir später die Gelegenheit, die übrigen von mir gesammelten Daten über die heutigen Namen, Wohnsitze usw. der arabischen Stämme zu veröffentlichen.

## IV.

# AUFRUHRERISCHER ANSCHLAGEZETTEL GEGEN OTHMAN PASCHA (ENDE 1885).

## TEXT.

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

لا بخناكم باهل مكة أن هذا ألمولى الملمون قصده اجرأ التنضيات في بلاد اند انحرام فأتم انتجرام انتجرام التجرام التجرام التجرام التجرام كل خلالك أنه اجرام المبتداء كا لا بخنا في كالك أنه اجرف على الملك أنه اجرف على الملك الا اجرف على المل المرادر بان قصدت في كل حار، ثلاثة أنامر أانين مناجئ وواجد عجدا المحاف والمامها فقالو أهل المجلس ما يجر [تصبر ما] مثل طالامر في مكه فقال الملمون مكه مل هيا احسن من استانيل نحن نجري لامر (=(۱۷مر) هذا الجبر فجيئة قد تشكلة

#### IV.

AUFRÜHRERISCHER ANSCHLAGEZETTEL GEGEN OTHMAN PASCHA (ENDE 1885).

#### UEBERSETZUNG.

Und wer nicht entscheidet nach dem, was Allah offenbart hat, die sind die Ungläubigen! 1)

Es sei euch bekannt, ihr Leute von Mekka, dass dieser Wälf (Gouverneur) vorhat, die (modernen) Anordnungen (der türkischen Regierung) in der heiligen Stadt Allahs einauführen; also wachet auf aus eurer Nachlässigkeit und stehet auf von eurem Schläfel Duldet nicht, dass die (weltlichen) Gesetze in Wirkung gesetzt werden, denn sie bilden nur den Anfang, wie jedem, der die geringste Einsicht hat, einleuchtet. Der Beweis für unsere Behauptung liegt darin, dass er (der Wäl) dem Medigis al-Idarah (dem Gemeinderath) 3) seinen Plan vorgelegt hat, in jedem Stadtviertel drei Leute (zu bestellen), wei «Scheiche" und einen «Gemählten auf Janna des Viertels." Als darauf die Mittglieder des Medjiss ihm sagten: «Dergleichen geht nicht in Mekka", hat der Verfluchte erwiedert: «Ist Mekka besser als Konstantinopel? Wir werden die Sache mit Gewählt durchführen." Darun, ihm Mekkaner! hat sich

<sup>1)</sup> Qurán 5: 48. 2) Vergl. oben S 173.

جميه وحية المجمع الاسلام، فين اراد الدخول فلبحث عنها ومنصودها انالات منا الله الملون والقيصرفي ومن لم يقدر على الدخول فلينهل الى انه عند بيته المحلم بندس المساهد في كون ابنا هذا البراني المسون له الان الأن اما محلم إلى الاما المحلمة في كون ابنا هذا البراني المستحدث لمد دعي مطلقاً ولا تسلون عنكم الاوائل والنضرو بعلما مكن في قبل اللهزيف وحيت وقطع روميم وجميها لمحتد الموانى مكه فدارو عند البراني وحيث من عنه المساكر في هذا المساكرة المساكرة في علم إنتقال ولاملم في علم إنتقال المساكرة في علم إنتقال المساكرة في علم إنتقال المساكرة في علم إنتقال المساكرة في علم إنتقال القرار في جلس الاندار في المساكر في المناس المساكر في المساكر في المساكر في الاندار في المساكر في المساكر في الاندار في الاندار في المساكر في المساكر في المساكر في الاندار في المساكر في المساكر في المساكر في الاندار في المساكر في المساكر في المساكر في المساكر في المساكر في المساكر في الاندار في المساكر في المساكر في الاندار في الاندار في المساكر في المساك

منطرف اكجمعيه الاسلاميه

ein Verein constituiert unter dem Namen "Der Islamitische Verein"; wer demselben beitreten will, der frage nach. Das Ziel des Vereins ist, diesen verfluchten Wäli und den Qaicarli 1) umzubringen. Wer nicht im Stande ist beizutreten, der klage zu Allah bei Seinem heiligen Hause, dass die allgemeine Sicherheit zerstört ist, weil dieser Wäli noch immer regiert. In Bezug auf das Korn des Djirājek (der egyptischen Stiftung) will dieser Verfluchte Prozesse veranlassen (um dadurch die Verfügung über das Korn zu bekommen); hört also auf keinerlei Einwendung von ihm und nehmt euren Antheil bloss vollständig an (d. h. lasset euch unter keinem Vorwand Abzüge gefallen . Achtet auch , ihr Leute von Mekka, auf die Tödtung des Scherifs und seines Sklaven \*), wie man ihnen die Köpfe abgeschnitten und sie nach Mekka gebracht hat zu diesem verfluchten Wali, wie derselbe befohlen hat, sie in allen Hauptstrassen Mekka's (zur Warnung) auszustellen, und wie die Soldaten damit herumgegangen sind. Was sind das für Thaten, schändlicher als was . . . . . . . 3) verübt hat! Darum, wer diesen Mann tödtet, tritt ohne Abrechnung in das Paradies ein! Der Zweck der Anstellung von Schechen und einem Gewählten für jedes Stadtviertel ist die Anordnung einer Volkszählung in jedem Quartier, um so die Grundsteuer und andere in den neuen Gesetzen bestimten Abgaben 1) zu erheben, wie (der er Wali) dies im Mèdjlis al-Idarah offen eingestanden hat.

Von Seiten des Islamitischen Vereins.

Dieser war Hildien von Mekka, d. h. Marktaufseber und Polizieoberst.
 Beide waren von Othman Paseba's Truppen bei der Züchtigung von Rauberbanden, zu desen sie gebörten, gefödlet worden.

Das in der Uebersetzung ausgelassene Wort weiss ich nicht zu erklaren.
 Ich weiss nicht genau, welche Abgaben hier an zweiter Stelle gemeint sind.

### V.

## trauergedicht vom schech bedewi auf den tod des großsscherips abdallah (1877).

صورة ما رثى به الادب النائق الندي الشخ يديوي الوقداني السعدي دولئل سيادتلو سيدنا السيد الشريف عبد انه باشا امير مكة الكرمة وذلك سنة الف واربعة وتسعين ومائتين رحمه انه رحمة الابرار وسكّه جنات تجري من نحتها الانهار

السلك لله والدنيا مداولة وما لحيّ على الايام تخليدُ وصل الديم تصودُ وصل الديم تصدير ورايد وصل يرم اذا ما تم محصودُ وصل يدور مرود لا لا كرّ وحكانا الديم تصدير وزريد والك ابدت له الايار ونتها والك ابله قسم وتنتهد ان المدت عدور التها يشتها مود ان المدت غدت او اوجت رجمت ظل يزول وما تعليه مردود ان المدت غدت او اوجت رجمت الساباء مجار عبدما العبد من المساد من لا تكاد لائد تنظو وحلها لاصلياء الكل مدود منطاف من الماج مناسقة لا دروع ولا يبقى ولا تحدود لو يدفع الموت واود

<sup>1)</sup> Die beinahe durchgängig vokalisierte Abschrift hat hier ذَاقد.

عن جملة من ملوك الارض معدود وسا بلدن الليالي مثل ملكا حتى بكون من الاموات مولود في محلل ليس فيه النَّاك والعود عند ابن عباس في الاجداث المحود1) انبسه فیه احمان وتوجید ئوب اتحداد وسا لم يلبس الغيد سَيْل ومنها على الخدير في اخدود موت اكحيُّوة وبعض الموت مزهود وكان في مدحه نعلي الاناشيد وإنني من كثير الناس محسود وإير في مَنْ مثل في الناس مقصود اسد العربرن وتخشاه الصناديد حى تساوت اسود الغاب واليّبد لها على سابس الاغصان تغربد وليس عن بابه في الناس مطرود قبل المؤال ومنها يعرف الجود وجاره دايسا ايامه عبد صعب المراس حكيم الراي صديد طبعا وفي امره حزير ونشديد لأيعمل السيف فيها وهو محدود كان حلق الفناء منضود الاً عليها لواء النصر معتود (1) ما دام حيًّا على الابــام نجربد لها على خدّها الوصّاح نوربد

عزُّولِ المعلى وعزُّولِ الْمُلكِ في ملك دارت عليه المنابا كاسها سحرا فشد من دار دنیا دار اخرة اسو حسدا بقبر لا انہوں ل نبكى عليه المعالى وهي لابسة وڪم عبون له نيکي وادمعها لمون سات خلق قبل مونهم والشعر من بعدء بارت تجارت قد كنت من بجره الفيّاض مغترفا فابرس التي الذے منه ب خلف ابن ابن عون الذي كانت تذا. له والبحر حقيه والارض مقدما والوحش آمنة والورف ساجعة والناس تقصده من كل ناحية سهل الخليفة تغريسا بشاشت حسُّ المُقالِمِن من جدواه ما وجدوا غيث اذا جاد تغنينا مراهب في السُّلم نلقاء ثوب الحلم ملتبسا ولبسه في الوغا من كل مانعة بيض سوابغ قد شُكّت لها حلق مظفر اينها سارت كشائب واليس الملك عزا لا يكون له كانت ب هجة الايام ضاحكة

<sup>1)</sup> Der Grossscherif war nämlich in Taif gestorben und wurde also beim Grabe des Abdallah ibn 'Abbas beerdigt.

<sup>2)</sup> Hier hat das L von Lunseren Beduinendichter irre geführt, und konstruiert er weiter, als ware eine Negation vorangegangen.

وكل بوم لها في انحسن تجديد نزهو علمي الاعصر الاولى بزينتهــا كذاك من تخدم الايام مسعود ان غاب شخصا فان العز موجود ابقاء اسلاف الغر الاساجيد منهم اليهم له حلّ ونقبيد ڪل أا بقول انا واا معبود بهم بزبت لسان الملك وإنجيد ما شئت مدما فيا للمدح تحديد\*

وعاش فبها سعبدا وهمى نخسدم وراح منها عزيزا في سعـادت وخلّف الملك ارث انحالنين كما سا زال فيهم وببقى فى خلائنهم وكلهم اذ اشار الملك نحوهم عةيد أيظيم مجير الستخير ب هم الذين بهم يحلو المديح فقل

<sup>1)</sup> Die Abschrift hat %.

# Man bittet, folgende Druckfehler gleich zu verbessern:

توجه :lies نوجه S. 202 Z. 2

عليها ,, علينا 8 ي 212

التنماء " التنناء 21 " 227 "







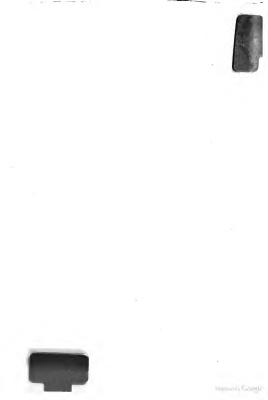

